# SINGUF, RATTENFÄNGERLIEDER

Julius Wolff



Albert A. Howard.



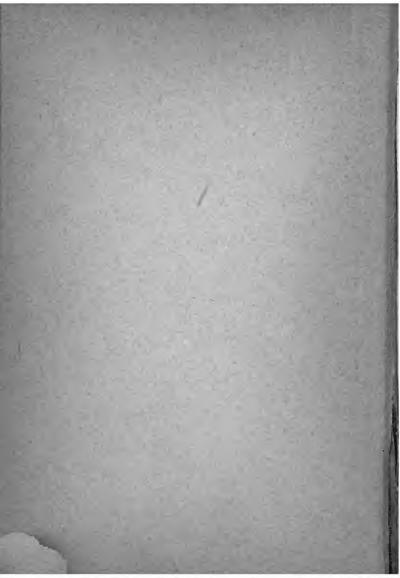

Binguf. Rattenfängerlieder.



Julius Worff,

b



# Singuf.

Rattenfängerlieder

pon

Julius Wolff.

Siebzehntes Taufend.

Mit dem Portrait des Dichters nach einer Bandzeichnung von Eudwig Knaus.

Berlin,

S. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1887.

KC 362-1

HARYARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF
HERMANN HAGSH HOWALD
Feb. 9, 1933



Drud von Fischer & Wittig in Leipzig.

#### Praeludium.

"Weiß nicht, Herr, wo ich geboren, Auf der Heerstraß' ist's gewesen Und im Troß auf einer Kriegsfahrt, Kannte Vater nicht und Mutter. War ein Reitersmann der Eine, Uber frei und ritterbürtig, Und die Undre mußt' ihr Ceben Cassen, als das meine ansing. Doch die Alte, die mich auszog, Sagte, schön sei sie gewesen, Habe Lieder singen können Wie kein andrer Mund auf Erden, Und die Kunst und Cust zum Singen In mir selber angeboren.

Kakakakakakakakak

So bin ich ein Spielmann worden. fahre unftat durch die Cande, Lieder hab' ich ungegahlte, Eine Beimat bab' ich nicht." Also sprach vor dem hochedlen Und wohlweisen Rath zu Bameln Eines Tages Bunold Singuf, Der vielfund'ge Rattenfänger. Sprach barauf der Burgermeifter Wichard Bruwelholt: "The traut Euch, Unfre Stadt vom Ungeziefer, So von Ratten wie von Mäufen Binnen furger frift gu faubern?" "So von Ratten wie von Mäufen, Ja, Berr! wenn mit Konigsfrieden 3ch in Eurer Stadt darf meilen," Cautete des Svielmanns Untwort. Redlich hat er Wort gehalten; Alle Ratten, alle Mäuse, Die gur Zeit in hameln hauften, Muften fterben, Weferlachfe Baben fie binabgeschlungen. Alber auch die alten Sachse Sind dabin und audy die Menfchen, Die im Stift davon gegeffen. Alle dieje find verschwunden:

ke kekeleke kelelekekekekekeke

Ratten, Mäufe, Lachfe, Menichen Sind vergangen, - auch die Lieder? Much die ungegablten Lieder Tenes heimatlofen Sangers? So nun frug ich felbft mich manchmal, Sann und fann in ftillen Stunden, Ob fie nicht zu retten maren, falls die Rettung fie verdienten. Dieje Klaufel gab zu benfen, Doch versucht' ich's, und es gludte. Kam' mir Giner mit ber frage Jett wie weiland Bertram Eupus. Welche Mittel wohl und Wege, Welches Kraut und welchen Zauber 3d gebraucht, um fie gu finden, Bab' ich ihm diefelbe Untwort Wie der fahrende von damals: "Berr, das ift nun mein Bebeimnik!" Doch - fo wurd' ich weiter fprechen Doch des Rattenfängers Lieder, Seht, bier find fie, ungegablet! So wie Singuf fie gefungen In den Städten und den Dörfern, In den Schenken, bei der Einde Und auch mandem hübschen Mädchen, Bab' ich fie hier aufgeschrieben.

KAKAKAKAKAKAKAKAKAK

#### kekekekekekekekekekeke - IIIV -

Denket Euch dazu die ziedel Und den keiken, schlanken Spielmann Mit den heihen, dunkeln Augen, Mit dem abgeschnittnen Ohre, — Und dann nehmt auf Creu und Glauben, Rehnt sie freundlich auch von Einem, Der schon in der Jugend selber Mäuse fing und Lieder machte!

Berlin, Rovember 1881.



#### Jum Gruß.

to ke k

Mit Hand und Herzen Gott zum Gruß, 3hr lieben Ceutchen alle!
Der Spielmann kommt mit leichtem fuß, Ob euch ein Lied gefalle.
Die ziedel streich' ich jederzeit Und blaf' auch auf dem Rohre, Jum Cautenschlag bin ich bereit Dor wohlgeneigtem Ohre.

Ich will euch jeto frisch gewagt
Etliche Stücklein singen,
Und wenn's, Vielwerthen, euch behagt,
Eins nach dem andern bringen.
Denn Lieder und Schanzunen viel
Und Aventiuren weiß ich,
Mein Tagwerk ist Sang, Saitenspiel,
Und Hunold Singuf heiß' ich.

<del>ዸፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜ</del>

Jul. Wolff, Singuf.



Julius Worff,

ug and Google

KC 362-1

HARYARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF
HERMANN HACEH HOWALD
Feb., 9, 1933



Drud von Fifcher & Wittig in Leipzig.

#### Praeludium.

"Weiß nicht, Herr, wo ich geboren, Auf der Heerstraß' ist's gewesen Und im Troß auf einer Kriegsfahrt, Kannte Vater nicht und Mutter. War ein Reitersmann der Eine, Aber frei und ritterbürtig, Und die Andre mußt' ihr Ceben Cassen, als das meine ansing. Doch die Alte, die mich auszog, Sagte, schön sei sie gewesen, Habe Cieder singen können Wie kein andrer Mund auf Erden, Und die Kunst und Cust zum Singen Ist mir selber angeboren.

So bin ich ein Spielmann worden. Kabre unftat durch die Cande, Lieder bab' ich ungegablte. Eine Beimat bab' ich nicht." Allio fprach vor dem hochedlen Und wohlweisen Rath zu Bameln Eines Tages Bunold Singuf, Der vielfund'ge Rattenfanger. Sprach barauf der Burgermeifter Wichard Gruwelholt: "Ihr traut Euch, Unfre Stadt vont Ungeziefer, So von Ratten wie von Mäufen Binnen furger frift gu faubern?" "So von Ratten wie von Mäufen, 3a, Berr! wenn mit Konigsfrieden 3ch in Eurer Stadt darf weilen," Lautete des Spielmanns Untwort. Redlich hat er Wort gehalten: Alle Ratten, alle Mäufe, Die zur Zeit in Bameln hauften, Mußten fterben, Weferlachse Baben fie hinabgeschlungen. Alber auch die alten Sachse Sind dabin und auch die Menschen. Die im Stift davon gegeffen. Alle diese find verschwunden:

*ረቁሃቀሂቁሂቀሂቁሂቁሂቁሂቁሂቁሂፋሂ*ፋ

to twinte technical estates

Ratten, Maufe, Lachfe, Menichen Sind vergangen, - auch die Lieder? 2luch die ungegablten Lieder Jenes beimatlofen Sangers? So nun frug ich felbft mich manchmal. Sann und fann in ftillen Stunden. Ob fie nicht zu retten maren, Kalls die Rettung fie verdienten. Dieje Klaufel gab zu benfen, Doch versucht' ich's, und es gludte. Kani' mir Giner mit ber frage Jent wie weiland Bertram Eupus, Welche Mittel wohl und Wege, Welches Kraut und welchen Sauber 3dy gebraucht, um fie gu finden, Bab' ich ihm diefelbe Untwort Wie der fahrende von damals: "Berr, das ift nun mein Beheimnif!" Doch - fo wurd' ich weiter fprechen -Doch des Rattenfängers Lieder, Seht, hier find fie, ungegablet! So wie Singuf fie gefungen In den Städten und den Dörfern, In den Schenken, bei der Linde Und auch mandem hübschen Mädchen, Bab' ich fie hier aufgeschrieben.

Kokakakakakakakakakaka

#### – VIII –

Kekekekekekekekekekekeke

Denket Euch dazu die Siedel Und den kecken, schlanken Spielmann Mit den heißen, dunkeln Augen, Mit dem abgeschnittnen Ohre, — Und dann nehmt auf Treu und Glauben, Rehnit sie freundlich auch von Einem, Der schon in der Jugend selber Mäuse fing und Lieder machte!

Berlin, Rovember 1881.



#### Jum Gruß.

KARKEKEKEKEKEKEKEKEKEKEKEK

Mit hand und herzen Gott zum Gruß, 3hr lieben Leutchen alle!
Der Spielmann kommt mit leichtem huß, Ob euch ein Lied gefalle.
Die hiedel streich' ich jederzeit Und blas auch auf dem Rohre, Jum Lautenschlag bin ich bereit Dor wohlgeneigtem Ohre.

Ich will euch jeto frisch gewagt Etliche Stücklein singen, Und wenn's, Vielwerthen, euch behagt, Eins nach dem andern bringen. Denn Lieder und Schanzunen viel Und Aventiuren weiß ich, Mein Tagwerk ist Sang, Sattenspiel, Und Hunold Singuf heiß' ich.

<del>፟</del>ዸፙ<del>፞፞</del>፟ዸጜ፞ፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜ

Jul. Wolff, Singuf.

#### Frühling.

Treib' hin, du letzte Scholle Eis, Brich' auf, du junges braunes Reis, Ich hab' genug an all dem Weiß, Säh's gerne grünen und blühen. Der Cenz steht draußen vor dem Thor, Das Veilchen spitzt sein blaues Ohr, Wie sehr es auch die Nacht noch fror, Es fühlt ein Schwellen und Glühen.

3ch athme Würz' und Wonnen ein, Umfaßt von goldnem Sonnenschein, Schon grüßte mich ein Vögelein, Das schüttelte sein Gesieder.
Mir selber wird so federleicht, Uls ob ins Herz die Liebe schleicht, Der Frühling kommt und lacht und reicht Mir Blumen und neue Lieder.

#### Waldesrub.

O laß das Haupt mich legen In deinen Schoß zur Auh, Sprich einen Schlummersegen, Mir fallen die Augen zu.

*፞፞ዾፙጜጜጜጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜ* 

Kokakakakakakakakakakakak

Ich hör' ein leises Klingen Wie flöten und Schalmei'n, Die winzigen Wichte singen, Die Würmchen und Käferlein.

Und goldne Lichter zittern Durchleuchtend das grüne Laub, Es ist ein Flirren und Flittern Im bligenden Sonnenstaub.

Es funkelt in den Bäumen, Es fächelt so füß die Luft, O wunderselig Träumen In Schatten und Waldesduft!

3ch fühle, wie du leise, Kaum merklich dich bewegst Und deine Blumen im Kreise Zum Kranz zusammenlegst.

Und ist das Kränzlein fertig, So schling' es mir um's Haupt, Ich bin des Mundes gewärtig, Der einen Kuß mir raubt.

#### Das Dritte.

Der guten Dinge, hört' ich nur, Sei'n allwegs ihrer dreie, Ihr Mädels, helft mir auf die Spur! Ich weiß nur deren zweie.

Das Erste wär' ein wachrer Trunk, Gekeltert oder gebrauet, Kühl, kräftig und aber tief genung, Eh' man den Boden schauet.

Das Zweite wär' ein goldig Lied Aus sangesfrohem Munde, Aur frisch und sonst ohn' Unterschied, Wovon es gebe Kunde.

Was aber wohl das Dritte sei, Kann ich mich nicht besinnen Und möchte sie doch alle drei So gerne mir gewinnen.

Ihr kichert, Mädels, und ihr lacht, Wift ihr es denn zu sagen? Ich hab' es nicht herausgebracht Mit allem Rathen und Fragen.

So lacht doch nicht in Einem fort! Kommt, nehmt mich in die Mitte Und flüstert mir ins Ohr das Wort, Was ist das Dritte, das Dritte?

#### Beraus und herunter!

Glaubt mir, so kummervoll und bang Bin selten ich gewesen, Daß nicht alsbald bei Strich und Klang Die Seele mir genesen.

Wenn ich nur an den Wirbeln dreh', fühl' ich vom Scheitel bis zum Seh Ein neugestimmtes Wefen.

Was mir im Kopf sich drängt und regt, Heraus laß ich es springen,
Was quer sich über's Herz mir legt,
Herunter muß ich's singen,
Daß klipp und klar aus voller Brust
In bunt gemischter Lieder Lust
Mir die Gedanken klingen.

#### Der Mond nimmt zu.

Der Mond nimmt zu, die Sichel schwebt, Die Nacht ist bläulich helle, Es fluthet um nich her und webt Chauseuchten Lichtes Welle. Ainm zu, mein Glück!

Er kühlt das Herz und nährt das Blut Und schafft gesunde Säfte, Gießt in die Seele Cift und Muth Und wirkt geheime Kräfte. Rimm zu, mein Glück!

Des Wortes und der Töne Macht Quillt mir aus seinem Segen, Und lauschig in der Vollmondnacht folgt Manches meinen Wegen. Rimm zu, mein Glück!

<del>{&**{&{&{&{**}}}</del>

ekakakakakakakakakakakakakakakakakak

Umfeie mich mit Zauberdunft, Daß walten kann mein Wille, Und halte mich in Schutz und Gunft, Gutfreund, ich schweige stille. Nimm zu, mein Glück!

#### Der Blumenstrauß.

Woher der schöne Blumenstrauß? Wer bracht' ihn mir daher ins Haus? So maienduftig, morgenfrisch Schaut er mich an vom Sichentisch, Uls wär' ihm aufgetragen, Viel Liebes mir zu sagen.

Diolen, Relfen und Cevkoyn, Wollt mich mit eurem Duft erfreun, Und ihr zwei Röslein saget mir: In wessen Garten wuchset ihr? Wenn hab' ich zu verdanken Luch euch, ihr Epheuranken?

Ein fädlein fein und goldig klar, — Doch nein! das ist ein bloudes Haar, Und Eine nur hat's gar so lang, Wie sie's um euch, ihr Blumen, schlang; Sie hat ihr Herz gewendet, Sie ist es, die euch sendet.

KWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWK

#### Jum Reien.

Es grünet die Heide,
Es laubt sich der Wald,
Ihr stolzen Maide,
Kommet ihr bald?
Die Quellen springen,
Die Bäche sprühn,
Die Döglein singen,
Die Blumen blühn,
Und Alles locket im Freien,
Daß Knaben und Maide sich reien.

Es stehen zwölf Linden
In einem Kranz,
Da könnt ihr mich sinden,
Da spiel' ich zum Canz.
Ich habe geladen
Den lustigen Mai,
Uuf sonnigen Pfaden
Kommt er herbei,
Mit seinen fröhlichen Gaben
Will er uns legen und laben.

**张大帝大帝大帝大帝大帝大帝大帝大帝大帝大帝大帝大帝** 

Zwei Burschen führen Ein Mägdelein, Zwei Jungfern füren Sich Einen allein. So wandelt zu Dreien Ihr wohlgemuth, Und Blüthen schneien Auf Schapel und Hut Im Baumgang von den Zweigen Bis hin zu des Waldes Schweigen.

Da wartet am Saume Der Spielmann schon Und lehnet am Baume Und stimmet den Ton. Aun singet und springet, Vortänzer voran! Ihr Mädchen umschlinget Den liebsten Mann, Aur rath' ich euch in Güte, Daß Jed' ihr Kränzlein hüte!

### Vogelfrei.

Dogelfrei und sorgenlos Creib' ich mich durch's Weite, Und die Welt, die Welt ist groß In der Käng' und Breite.

Wo kein Weg und wo kein Steg, Weiß ich mich zu finden, Grade zu geht's oder schräg, klott in allen Winden.

kakakakakakakakakakakaka

Kakakakakakakakakakakakakakakakakaka

Wo ich geh' und wo ich steh', Kann ich selig werden, Denn nach nieinem Wohl und Weh Fragt kein Mensch auf Erden.

Meinen Waizen seh' ich blühn Auch im kleinsten Städtchen, Mir sind alle Wirthe grün Und nicht gram die Mädchen.

Kann ich nur ein lustig Cied Singen oder geigen, Wird auch sonder Unterschied Alles mir zu eigen.

Hier ein Kännlein, dort ein Kuß, Schlafen oder Zechen, Und in allem Überfluß Brauch' ich nichts zu blechen.

Ceicht Gepäck und leichten Schritt, Ceichten Sinn auch hab' ich, Manch ein Herzchen nehm' ich mit, Und von dannen trab' ich.

**大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家** 

Um fein ungelegtes Ei Kümmr' ich mich daneben, Sorgenlos und vogelfrei, Das ift Spielmannsleben. akekekekekekekekekekekekek

#### Bu den Kindern.

Nun stellt euch auf, ihr Kinderlein, Je zwei und zwei zu Paaren, Mägdlein und Buben, groß und klein, Wir wolln zu Holze fahren.

Da will ich euch im grünen Haus Die schönsten Spiele lehren, Wir pflücken Blumen uns zum Strauß Und suchen Pilz' und Beeren.

Die Vögel zeig' ich euch im Busch, Und wie sich jeder nennet, Uuf daß ihr ihn in Hupf und Husch Gleich an den Federn kennet.

Und wie er singt und wie er spricht, Wie er sein Weibchen locket, Und wo sich das sein Restlein slicht Und auf den Siern hocket.

Ich lehr' euch Pfeisen schnitzen auch Don Schilf und Rohr und Weide Und allerlei vom Waidmannsbrauch Unf Pirschgang und Gejeide.

Kommt nur, und wenn ihr tanzen wollt, So streich' ich auch die ziedel Und sing' euch, wenn ihr ausgetollt, Ein nagelneues Liedel.

**ዼቒ፟፟ጙቒ፟፟ጙቒ፟፟፟ጜፙ**፞ዺቑ፧ጙቒ፟፟፟፟፟፟ዹቑዹቑዾቑዹቑጜቑጙቑጙቑዹቑዹ

### Je länger je lieber.

Je länger je lieber sit, ich beim Wein Scherzend mit guten Gesellen, Je länger je lieber schenk, ich mir ein Stürzend die goldigen Wellen. Was wir uns füllen, das trinken wir aus, Seshaft und brüderlich halten wir haus So je länger je lieber.

Je länger je lieber schling' ich den Urm Cachend um's herzige Liebchen,
Je länger je lieber drück' ich es warm
Kosend im traulichen Stübchen.
Einer im Underen selig versenkt
Rasten wir raunend, was Jeder sich denkt,
Und je länger je lieber.

Je länger je lieber schweif' ich herum, überall fröhlich zu grasen, Je länger je lieber, stets willekumm, Creib' ich mein Singen und Blasen. Wie mich das Ceben auch zwicket und zwackt, Halt' ich's doch an den vier Zipfeln gepackt Uch! je länger je lieber.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

#### Mitgefangen, mitgehangen.

Hab' ich Schritte nicht vernommen? Hinterm Busche regt es sich, — Mägdlein, du?! ei Gottwillkommen! Endlich also hab' ich dich!

Bin dir mandemal nachgeschlichen, Eraf doch nimmer dich allein, Bist mir schüchtern ausgewichen Oder riegeltest dich ein.

Hier auf meinem Vogelherde Bist du mir ins Garn geschwirrt, Draus ich erst dich lösen werde, Wenn ich, Vöglein, dich gekirrt.

Sehen will ich jest und hören, Ob du mich denn gar nicht liebst, Brauchst mir keine Treu zu schwören, Wenn du mir dein Herzchen giebst.

Aber gebern mußt du laffen, Kommft davon nicht ungerupft, Richt umfonft bier aufzupaffen Bin ins huttlein ich geschlupft.

Mitgefangen, mitgehangen, Da hilft flattern nicht und flehn, Manchen, die im Wald hier fprangen, Wußt' ich's hälslein umzudrehn.

xkexekekekekekekekekekekekekekekek

Diest wohl auch dran glauben müssen, Bist ja heut mein bester Zug,
Oder aber mußt mich küssen,
Bis ich sag': es ist genug.

Doch ich zweisse, daß ich's sage,
Wenn nich so dein Urm umschlingt
Und dein Mund auf meine Frage
Mir so süße Untwort singt.

Derhör.

Warum willst du's nicht eingestehn?
Ich kann die's von den Uugen sehn,
Daß sich dein Herz mir neiget.
Und thust du noch so fremd und kalt,
Die Liebe hat so viel Gewalt,
Daß sie sich balde zeiget.

Wie gerne wär ich dein Gesponst!
Uach keiner Undern schau' ich sonst,
Will dich auf Händen tragen.
Was sagst du da? du traust mir nicht?
Uint dem es nicht zu wagen?

Die Liese? was geht die mich an?
Ist's darum, weil ich dann und wann
Im Reigen sie geschwungen?

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Wo ich gewesen vor'ge Nacht? Vor deiner Chür hab' ich gewacht, Hab' Keiner was gesungen.

3ch füßte manchmal die Sosie? Na, aber selten! beinah nie, Wär' sie nicht drauf versessen. Und das Vergismeinnicht am Hut, Das hätt' ich von der Elsemut? Kann sein; ich hab's vergessen.

Richilde? das ist lange her! War auch nur so von ungefähr: Erst freitag? in der Cauben? Und was die Racke von mir spricht? Wirst doch der alten Here nicht Auf's Wort gleich Alles glauben?

3ch sag' dir's ja: du bist mein Schat, Du hast bei mir den ersten Plat, Ja ja, das will ich meinen!
Du lächelst schon, sieh, das ist brav!
Uur nicht so ängstlich! schau, der traf!
Geschwind, geschwind noch einen!

#### Waldharfen.

Ein leises, fernes Rauschen klingt Dom Bergeshaupt hernieder, Und wie es schwillt und näher dringt, Vernehm' ich Wipfellieder.

"我不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不

Waldharfen viele taufend stehn Festwurzelnd am Gelände, Die schlägt der Wind, darüber gehn Käßt er die starken Hände.

Es fäuselt und es saust und tönt, Kommt hoch daher gezogen, Der ganze Bergwald braust und dröhnt Und schwingt in grünen Wogen.

Wie Wolfenslug vorüber wallt Das Schauern in den Zweigen, Bis es dahin stirbt und verhallt In flüsterhauch und Schweigen.

Ja Döglein, wer da singen mag! Wir kleinen Spielleut lauschen, Wenn von des großen Griff und Schlag Waldharfen um uns rauschen.

## Waldbächlein.

Waldbächlein schlüpft um Busch und Stein Mit seinen krausen Wellen,
Und blinkeblanker Silberschein
Blitt auf den spiegelhellen.
Klar ist wie Euft bis auf den Grund
Das schlängelnde Geriesel,
Es schleift und schneichelt kugelrund
Die flink umtanzten Kiesel.

**፟ዸቝ፟፟፟፟ዸቝጜቝጜቝጜቝጜቝጜቝጜቝጜቝጜቝጜቝ**፟፟<del>፞</del>፞ቚ<del>ዾ</del>ቚዾ

Es fummt und klingt und klimpert just, Wie wenn man Saiten stimmet, Und Well' auf Well' in Wanderlust Mit leisem Singsang schwimmet.

Waldbächsein ohne Raft und Ruh, Ich bin ja dein Gefelle, Ich fing' und wandere wie du, Bleib' auch nicht auf der Stelle.

Wir dürfen beid' im raschen Gang Die Blumen kaum berühren Und sollen sie mit Sang und Klang Vom Ufer nicht entführen.

Doch mit dir nimmst du Blüth' und Caub In deinem Sprung, dem kühnen, O Waldbächlein, wie manchen Raub Hat Unscreins zu fühnen!

#### Um dies und das.

3ch zieh', wohin um dies und das Mein fuß zum Schritt sich hebet, Und schneide mir das Cuch zu Paß, Das mir die Glücksfrau webet. Wie auch auf breiter Cebensfluth Mich Wind und Wellen wiegen, Ein echtes, rechtes Spielmanusblut Läßt sich nicht unterkriegen.

<del>Kakakakakakakakakakakak</del>

Mir graut vor keiner Kreatur, Mich stellt nicht Narr noch Weiser, Als über nir eracht' ich nur Den Herrgott und den Kaiser. Noth und Gefahren biet' ich Trutz, Verlache Gram und Sorgen, Und war das Heute mir nichts nutz, Vertröst' ich nich auf's Morgen.

Was ichtens ked und sitzensei Ju Aventiuren leitet, Reizt mich allstunds, wenn mich dabei Der Teusel auch mal reitet. Ich lieb' es nun, in Ernst und Scherz Verwegenstes zu wagen, So lang' mein lustig Spielmannsherz Die Güte hat zu schlagen.

#### Die Beren.

Ich trag' am Hut einen Schlangenkopf, Mariäverkünd'gung gespießet, Da seh' ich den Warschelfuß und den Kropf, Und was sonst die Ceute verdrießet. So kenn' ich Alle, die Hezen sind, Wie fromm auch zur Kirche sie schreiten Und auf Gabeln und Besen in Wetter und Wind Walpurgis zum Blocksberg reiten.

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA

Jul. Wolff, Ginguf.

Sie kommen zusammen zum ketzrischen Amt Aus ihren räuchrigen Nestern Und tanzen um's Opfer, zum zeuer verdammt, Mit zugeslogenen Schwestern. Sie rühren den Kessel und brauen den Sud Und laden den Teufel zu Tische, Da sitzt der Alp und der Mar und die Trud In Mitten der Flederwische.

Und Eine weiß ich, die ist und bleibt Die Schlimmste vom ganzen Packe, Die nächtens am Kreuzweg hockt und kleibt, Die alte Windhere, die Racke. Nehmt euch in Ucht vor dem schelen Blick, Sie steckt voll Bosheit und Tücke, Ich seh, es, sie hat die Fratz im Genick Und beschreit euch den Weg zum Glücke.

## Der graue Gefell.

Hat sich ein Kerl an mich gehängt, Der gar nicht los zu werden, Auf Schritt und Critt sich zu mir drängt-Mit äffenden Geberden. Er hat mit mir stets einen Weg, Ist auch kein Mädchenhasser, Doch geht es über schmalen Steg, Fällt lautlos er ins Wasser.

*Y&Y&Y&Y&Y&Y&Y&X&X&X&X* 

\*Kekekekekekekekekekekekekek

Ist ein geschmeidiger Gesell
In dunkelgrauem Kleide,
Leichtfüßig und gedankenschnell
Und thut mir nichts zu Leide.
Er treibt sich rings um mich herum
Und setzt sich mit mir nieder,
Wenn ich ihn grüße, dankt er stumm,
Droh' ich ihn, droht er wieder.

Im Dollmond und im Sonnenschein Kommt er, wo ich mich zeige, Ein Spielmann aber muß er sein, Oft seh' ich seine Geige. Hat auch den echten Spielmannszug, Den freudigen, gelenken, Hebt stets mit mir zugleich den Krug Und winkt mit mir dem Schenken.

Gut scheint er mit dem Wirth zu stehn, Der nuß mit Kreide malen, Denn trinken hab' ich ihn wohl sehn, Allein noch niemals zahlen. Das ist nun zwar das Schlimmste nicht, Was ich ihm schelten müßte, Wenn ich nur von dem grauen Wicht Sonst noch was Gutes wüßte.

chakakakakakakakakakakakak

ecekekekekekekekekek

## Graues Baar.

Die Wangen wie Rosen, und Schnee im Haar, O Mädchen, das steht dir wunderbar! Ich glaube gar, Du färbst dir flechten und Jöpfe Und verrückest damit uns die Köpfe.

Du bist noch so jung, so frisch und gesund, Jede Bewegung giebt es kund Und dein rother Mund. Mit deinen blühenden Zügen Strafest dein Haar du Lügen.

In deinen Augen die Schelmerei, Bei deinem Cachen der Grübchen zwei! Und doch sag' ich frei: Mehr hat, als die Rosenwangen, Dein graues Haar mich gefangen.

# Gefüßt.

Was wehrst du dich und sträubst dich groß? Ich halte dich fest umwunden Und lasse dich nicht eher los, Uls bis ich dein Mäulchen gefunden.

kekekekekekekekekekekekeke

ekekekekekekekekekekekekek

In heffeln meine Linke schlug Die Händchen dir auf dem Rücken, Mein Urm hat dabei Kraft genug, Dich an die Bruft zu drücken.

Die Rechte nun umspannt dein Kinn, Du wirst's wohl dulden müssen, So wahr ich Hunold Singuf bin, Mädel, es kommt zum Küssen!

Siehst du, wie folgsam du dich schmiegst?! Die Ungst war zu betäuben! Wenn du nun einen Schnurrbart kriegst, So kommt das nur vom Sträuben.

## Verschmäht?

Verschmäht, verhöhnt und ausgesacht Der allbeliebte Sänger? Du trozig Ding, nimm dich in Ucht! Ich bin der Rattenfänger!

Dicht vor der Nase hast du mir Die Chüre zugeschlagen, Was fällt dir ein, vor Undern hier Den Ropf so hoch zu tragen?

.<del>K&K&K&K&K</del>&K&K&K&K&K&K&K&K&K

Ciebaugelnd lockst du, Aeckemaid! Hold lächeln deine Grüße, Und zierlich zeigst du unterm Kleid Die kleinen, schmalen füße.

Zweideutig Wort verhieß mir Viel, Dein Blick ließ Manches lesen, Und das wär' einer Caune Spiel Mit mir, mit mir gewesen?

Ich fing mit Köder und Schalmei Schon Ratz und Maus im Dunkeln Und weiß auch sonst noch Mancherlei Zu murmeln und zu munkeln.

Mit dir nehm' ich es auch noch auf, Bist flüger nicht als Alle, List gegen List! verlaß dich drauf, Gehst auch noch in die falle!

## Der schlechte Wirth.

Bekomm' es dir schlecht, du knausriger Wirth, Wie du mir die Lieder vergolten!
Wenn wieder bei dir eine Saite schwirrt,
So werd' ich ein Prahlhans gescholten!
Meinst, die paar Psennige machen mich froh,
Die karge Kost und das Cager von Stroh?
Unsspielen nußt' ich und geigen
Und soll dir noch danken und schweigen?

*K&K&K&K&K&K&K&K&K&K&K&K&K&K&K* 

Ich bring' es herum, den Geiz und die Gier, Damit es dich boge, dich fränke, Du schenktest so hoch im Bogen das Vier, Es gab mehr Schaum als Getränke. Ich hab' auch gesehen, wie du gewinkt, Geschüttelt und mit den Augen geplinkt, Uls Kathi mir füllen wollte Das Krüglein und es nicht sollte.

Dafür hab' ich dir dein Wirthshausschild Verhett und verwunschen aus Rache,
Daß jeden Fremden das blecherne Vild
Ungrinst wie ein grimmiger Drache.
Du wirst noch erfahren, wie wenig es frommt,
Wenn dürstend der Spielmann im Hause verkommt,
Und daß deiner schäbigen Schenke
Ich nur im Bösen gedenke!

# Traumdeutung.

Auf einem Baume nieder Ließ sich ein Dögelein, Bunt war es von Gesieder, Sang süße Melodei'n. Da wurde flugs zu Golde Am Baume jedes Blatt, Daß dich der Glanz, du Holde, Beinah geblendet hat.

x<del>KaKaKaKaKaKaKaKaKaKaKaKaKaK</del>

Ciebaugelnd lockt du, Aeckemaid! Hold lächeln deine Grüße, Und zierlich zeigst du unterm Kleid Die kleinen, schmalen Füße.

Zweideutig Wort verhieß mir Viel, Dein Blick ließ Manches lesen, Und das wär' einer Caune Spiel Mit mir, mit mir gewesen?

3ch fing mit Köder und Schalmei Schon Ratz und Maus im Dunkeln Und weiß auch sonst noch Mancherlei Zu murmeln und zu munkeln.

Mit dir nehm' ich es auch noch auf, Bist flüger nicht als Alle, List gegen List! verlaß dich drauf, Gehst auch noch in die falle!

## Der schlechte Wirth.

Bekomm' es dir schlecht, du knausriger Wirth, Wie du mir die Lieder vergolten!
Wenn wieder bei dir eine Saite schwirrt,
So werd' ich ein Prahlhans gescholten!
Meinst, die paar Pfennige machen mich froh,
Die karge Kost und das Kager von Stroh?
Aufspielen mußt' ich und geigen
Und soll dir noch danken und schweigen?

*፞፞፟፟፟ዸቘጞፙጞፙጞፙጞፙጞፙጞፙጞፙጞፙጞፙጞፙጞፙጞፙቔ* 

Ich bring' es herum, den Geiz und die Gier, Damit es dich boge, dich fränke, Du schenktest so hoch im Bogen das Bier, Es gab mehr Schaum als Getränke. Ich hab' auch gesehen, wie du gewinkt, Geschüttelt und mit den Augen geplinkt, Alls Kathi mir füllen wollte Das Krüglein und es nicht sollte.

Dafür hab' ich dir dein Wirthshausschild Verhezt und verwunschen aus Rache,
Daß jeden Fremden das blecherne Bild
Ungrinst wie ein grimmiger Drache.
Du wirst noch erfahren, wie wenig es frommt,
Wenn dürstend der Spielmann im Hause verkommt,
Und daß deiner schäbigen Schenke
Ich nur im Bösen gedenke!

# Traumdeutung.

Auf einem Baume nieder Ließ sich ein Dögelein, Bunt war es von Gesieder, Sang süße Melodei'n. Da wurde flugs zu Golde Am Baume jedes Blatt, Daß dich der Glanz, du Holde, Beinah geblendet hat.

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA

Dann von des Ustes Gabel Schwang sich zu dir im Flug Der Vogel, und im Schnabel Er eine Blume trug. Die war so roth wie keine Du jemals noch entdeckt, Du hast die wunderfeine Dir an die Brust gesteckt.

Den Craum dir auszulegen Däucht mir nicht allzuschwer: Es kommt auf weiten Wegen Ein Sänger fremd daher; Der läßt bei dir sich nieder Und singt, du glaubst es kaum, Dir soviel goldne Lieder, Uls Blätter sind am Baum.

Die rothe Blum' im Schnabel, Das ist der Liebe Gluth, Die nach des Craumes Fabel Um Herzen dir geruht. Von dem, der sie erlistet, Vom Vogel, weitgereist, Glaub' ich, daß er hier nistet Und Vogel Singuf heißt.

## Mausehochzeit.

Bei Mausmanns sollte Hodzeit sein, Sie rüsteten schon zum geste, Schon huschten im Dämmer zum Keller herein Diel trauliche, grauliche Gäste.

Was Mausezahn nur nagt und nascht, Kag aufgehäuft zum Schmause, Zusammengeschleppt, herbeigepascht Aus allen Schränken im Hause.

Sie witterten's aus und schuupperten dran Und reihten sich rings zum Kränzchen, Fresmuthig setzte sich Jedermann Uns's zierlich geringelte Schwänzchen.

Die Äuglein funkelten her und hin, Sie glätteten sich das Fellchen Und spitzten das Öhrchen zur Nachbarin, Dem allerliebsten Mangellchen.

Die Jungfer Braut war reich an Gut, Der Bräutigam hochgeboren, Dom obersten Boden stammte die Brut, Der Urahn schon trug Sporen.

Mausmutter hatte den Ehrenplat, Saß neben dem Schwiegersohne Und neben des Junkers niedlichem Schat Der settste der Mausbarone.

kkakakakakakakakakakakakakakakakakaka

kekekekekekekekekekekekekekek

Der Gnädigen wurde mit Wehmuth gedacht, Sie war ihnen unvergessen, Aur leider in einer Vollmondnacht Dom Kater des Hauses gefressen.

Mausvater gab seinen besten Wein In halben Haselnußschasen Und lud die Gäste zum Trinken ein, Mit seinem Keller zu prahlen.

Da ward es mäuschenstill umher, Sie knusperten nur und schmeckten, Bis Alle satt nach des Schmausens Begehr Die Vorderpföllein sich leckten.

Dann tanzten sie munter, daß Mäufrig und Maus Das Herzchen im Ceibe hüpfte Und in dem Gewimmel sich beim Kehraus Manch zärtlich Verhältniß knüpfte.

Dann hat mit Gesang die ganze Schaar Die Neuvermählten geseitet, Wo unter dem Mehlfaß dem glücklichen Paar Das mäusliche Heim sie bereitet.

Und endlich nahmen sie Ubschied doch Mit Zirpen und Trippeln und Tänzeln, Und Jeder froch in sein Mauseloch Mit Taumeln und Schlängeln und Schwänzeln.

cakakakakakakakakakakakakakakakakaka

Doch unter dem Mehlfaß warm verpadt, Drei Wochen nach jenem Zeste, Da fribbelten, frabbelten splitternackt Ucht kleine kleine Mäuslein im Neste.

## Des Tages will ich denken.

Des Cages will ich denken, Da ich zuerst dich sah, Cief in die Brust versenken, Wie mir dabei geschah.

MIs hätte zu ihrem Auhme Die Welt sich neu geschmückt Mit einer Wunderblume, Die noch kein Mensch gepflückt.

So war ich schier betroffen Von deiner Schönheit Glanz, Ich trug mein stolzes Hoffen Wie einen Siegeskranz.

Die Eine oder Keine! So rief's im Augenblick, Und nun bist du die Meine, Und mein sind Ruhm und Glück.

**苏大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学** 

KEKEKEKEKEKE

# Ich lasse die Augen wanten.

3ch laffe die Augen wanken Mach dir wohl aus und ein, 3ch fuffe dich oft in Bedanken. Bergallerliebste mein! 3ch made manche Meile. Bei der mein Schritt nicht flingt. 3ch fcbreibe manche Zeile, Die dir fein Bote bringt. Die Blumen möcht' ich fragen: Was blüht ihr hier am Weg? Bu dir möcht' ich fie tragen Much über den schmalften Stea. Dem Wind bestell' ich Gruße Und Wünsche dem Abenditern. Schnfucht hat hundert füße Und bleibt doch ewig fern.

## Gescheut, gereut, gefreut.

Was ich im Ceben am meisten gescheut? Verdrießliche Caunen, ein brummig Gesicht, Gemischtes, gemanschtes Getränke, Cangweiligen, nüchternen, neidischen Wicht Und eine verschlossene Schenke. Das sagt' ich schon immer und sag' es noch heut, Das hab' ich im Ceben am meisten gescheut.

rkekekekekekekekekekekekekekek

Was mich im Ceben am meisten gereut? Verlorener Cag und vertrödelte Zeit, In Hoffen und Harren verträumet, Und günstigen Glückes Gelegenheit Mit Zaudern und Zagen versäumet. Das sagt' ich schon immer und sag' es noch heut, Das hat mich im Ceben am meisten gereut.

Was mich im Leben am meiften gefreut?
Ein Lachen, ein Kosen, ein minniger Kuß,
Ein Trinken mit guten Gesellen
Und außerdem jeglicher Brauch und Genuß,
Der's Herz macht schlagen und schwellen.
Das sagt' ich schon immer und sag' es noch heut,
Das hat mich im Leben am meisten gefreut.

## Waldvöglein wird ausgefragt.

Waldvöglein, sage doch einmal: Was sahst du von den Beiden, Die sich hier trasen im grünen Chal? Mögen sie sich wohl leiden?

Sie gingen zusammen Hand in Hand Und blicken sich an voll Liebe Und sagten, wenn ich sie recht verstand: Uch, daß es doch immer so bliebe!

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA

Doch haben sie sich denn nicht geküßt Und sich mit Urmen umschlungen? Ich meine, wenn Einer es wissen müßt, Wärst du's, der sie umsprungen.

Ja freilich! ich sah sie im Geheg Sich auch zu Küssen vermählen, Mehr waren's, als ich Eier leg', Und drüber kann ich nicht zählen.

Und weiter haft du nichts gesehn? Sie sagen im Moos nicht nieder? Mir kannst du's im Vertrau'n gestehn, Ich sag' es Keinem wieder.

Ei du neugier'ger ziedelmann! Denkst wohl, du hast midt am Zipfel? Mit Horden kommst du bei mir schlecht an, Ich schwinge mich auf zum Wipfel.

## Die Spröde.

Sie zieht mich wahrhaftig am Narrenseil Herauf und herab die Wege, Wohin auch bei Tag und nächtlicher Weil' Ich immer auf Cauer mich lege.
Bald zeigt sie mir ein freundlich Gesicht, Bald fragt sie, ob mich der Haber sticht, Und immer ein schnippisches Nein!
Da hole der Teufel das Frei'n!

:YAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK

Ich habe nach ihr mir den Hals verrenkt Und bin durch die Hecke gekrochen, Ich hab' ihr Bänder und Borten geschenkt Und was nicht noch Alles versprochen! Sie dankt mir kaum, als müßt' es sein, Und lacht mich aus noch obenein, Und frag' ich: was krieg' denn ich? Heißt's neckisch: wart' auf mich!

Das Warten hab' ich nun bald gelernt Und Abends vor dem Chore Auf jedes Geräusch, nah und entfernt, Gehorcht mit dem einen Ohre. Ich sah, wie im Dämmer die Schnepfe strich, Der Marder bäumte, der Igel schlich, Mir bebten manchmal die Unie, Wer aber nicht kan, war sie.

Was fang' ich nun an mit der Wetterdirn, Der so lang' ich schon nachgelausen? Ich weiß kein Mittel mehr, sie zu kirrn, Die Haare möcht' ich mir rausen. Halt! nicht beim Wege mehr seh' ich sie an, Dielleicht von selber kommt sie mir dann. Doch wenn sie's nun ebenso macht? Was dann? ja dann gut Nacht!

kekekekekekekekekekekekek

Kokeko ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

## Gießt voll den Becher!

Aud' hin, Gesindlein, auf der Bank Um wohlbekannten Tische, -Daß ich von eurem Cautertrank Mein Theilchen noch erwische. Gießt voll den Becher, immer voll! Hallo! ich thu' ihn schwenken, Und weß das Herz mir überschwoll, Deß will ich wohl gedenken.

Freiheit, dir gilt der erste Hieb! Freiheit auf allen Wegen,
's ist wonnesam und wunderlieb, Wenn sich der Mensch kann regen.
Losledig fahr' ich ohne Joll,
Laß' mich von Niemand lenken,
Gießt voll den Becher, immer voll!
Hallo! ich thu' ihn schwenken.

Sodann dem Raifer und dem Reich 3ft fördersamst zu dienen Mit gradem Stoß und krummem Streich Auf feindes Schild und Schienen. Des Cürken Grimm, der Pfassen Groll Wolln wir kein Gnade schenken, Gießt voll den Becher, immer voll! Hallo! ich thu' ihn schwenken.

<del>;</del><del>Y&Y&Y&Y&Y&</del><del>X&</del>Y<del>&</del>Y&<del>X</del>&<del>X</del>&<del>X</del>

Herwiederumb in Ehren fein
Sei fröhlich Eins gejungen
Den Frauen und den Mägdelein,
Hürnehmlich schönen, jungen;
In ihre Minne glückhaft soll
Sich Männiglich versenken,
Gießt voll den Becher, immer voll!
Hallo! ich thu' ihn schwenken.

Crinkt aus! trinkt immer und allweg,
Das fäßlein rinnt schon trüber,
Denk' Keiner an den Wackelsteg,
Wir kommen schon danüber,
Und wer nicht Strich hält voll und toll,
Der geh' und laß sich henken!
Gießt voll den Becher, übervoll!
Halloho! ich thu' ihn schwenken.

Spielmannsgrab.

Alls ich zujüngst durch Franken suhr,
Sah ich auf meinen Wegen
Dort über eines Dörfleins flur
Hoch einen Friedhof gelegen.
Und als ich auf dem Berge stand,
Um freien Blick zu haben,
Sprach ich bei dem, was ich da fand:
Hier liegt ein Spielmann begraben.

Jul. Wolff, Singus.

retereketeketeketek

Ein Stein, gar ungefüg und schwer, Ist auf das Grab geleget, Doch Keiner lebt von Allen mehr, Die's treulich einst gepsleget. Wenn ihr dort je vorüber zogt, Saht ihr in sanster Neige Drauf stehn: "Hier ruht der Siedelvogt!" Und Jahreszahl und Geige.

Wer hörte nicht schon immerdar Dom alten ziedeläre!
Don ihm, der ein Geselle war Des edlen Cannhusäre,
Der allen zahrenden im Reich Ein zührer war der Geister,
In Ansehn einem König gleich Und in der Kunst ein Meister.

Mun schlief er siedzig Jahre hier, — Jum Wald sprang ich geschwinde Und grub mit ihrer Wurzel mir Dort eine junge Linde.
Die pflanzt' ich ihm zu häupten ein, Die sollt' ihn bald beschatten, Damit die kleinen Vögelein Dort Platz zum Singen hatten.

Auf feinen Stein dann sett' ich mich, Blieb lang in tiesem Schweigen, Dann aber siedelt' ich und strich Ihm einen lustigen Reigen.

*ጜዹፙዿቑ፟፟፟፟ዿፙጜፙዿፙዿፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜ* 

Fröhliche Urftänd, Siedelvogt! Rief ich beim Weiterwandern, Ihr Cindenzweige, wachst und wogt, Ein Spielmann grüßt den andern!

## Nichts Anderes.

Sage, du findling, was möchteft du fein? Raifer und König im Cande? -Der muß mit fürften und Dolfern fich fchlagen, Ritter und Räuber bereiten ihm Klagen, Kronen find guldene Bande, Druden gar tief in die Stirne fich ein, Möchte nicht Kaifer noch König fein. Aber als Ofäfflein, als rundlicher Abt Still und behabig zu wohnen? -21d! in dem Kloster die monchische Bucht, Schon vor den fasten ergriff' ich die flucht, Bab' auch an Primen und Monen Ille mein Lebtag fein freude gehabt, Tauge jum Bifchof nicht oder jum Ubt. 27un denn ein Reiter auf fpringendem Roft Red in Betummel und Streite? -Mein, auch fein Reiter, bin beffer gu fuß. Much nicht ein Waidmann mit waidlichem Bruß? Beh mir! ich trag' an der Seite Underen Bogen und ander Beschoft, Reiter und Jager gehören gum Troß.

exexexexexexexexexexexexexexexexex

Bin ich nicht Singuf, ein König allein? Stolzer und freier als alle? Sträußchen am Wams und feder am hut, hiedel und Liedel mein einziges Gut, Sag' ich und sing' ich mit Schalle: Titel und Würden sind Vielen gemein, Singuf kann immer nur Singuf sein!

#### Die weiße Rose.

Um eine Rose bat ich dich, Du giebst mir eine weiße; Hast keine rothe du für mich, Daß sie mir Glück verheiße?

Die weiße schaut so nonnenbleich, So kalt im Schneegewande, Vor ihrem Bild verläuft sogleich Die Hoffnung sich im Sande.

Die Liebe, Mädden, die ist roth, Roth wie das Blut im Herzen, Und ob von Dornen auch umdroht, Sie achtet nicht der Schmerzen.

Wie deine Rose keusch und kalt Crittst du mir selbst entgegen, Die minneselige Gewalt Will sich in dir nicht regen.

<del>{\$\text</del>\$\text\$\text\$\text\$\text\$\text\$\text\$\text\$

keteteteteketeteketekete

So bleibe denn in Unschuld weiß Wie deine folze Blume Und hüte deiner Tugend Preis Mit unbestrittnem Ruhme.

Ich gehe hin, wo Herzen glühn, Don Ciebeslust umfangen, Und rothe Rosen für mich blühn Auf Cippen und auf Wangen.

#### Cammfromm.

Ju heiß mein Kuß? zu stürmisch mein Muth? Ju wild wär' ich in meiner Gluth? Und in Kniffen und Schlichen geübet? Da bin ich verleumdet bis über den Kamm, O Liebchen! ich bin ja so fromm wie ein Camm, Das niemals ein Wässerlein trübet.

3ch bin dir blöde wie ein Kind Und schüchtern wie der Abendwind, Der über Blumen streichet; Ich bin wie Wachs in deiner Hand, Nachgiebig wie der lockre Sand, Der auf der Düne bleichet.

Ermunterung ist es, was ich bedarf, Jureden mußt du nir zärtlich und scharf, Sonst wag' ich nich nicht an dein Mündchen.

Damit du mal recht in die Cehre mich nimmst, Bermein' ich, daß du mir dazu bestimmst Recht bald ein verschwiegenes Stünden.

## Nichts zu holen.

Erbarm' sich Gott! wie hat dies Cand Sich gar so schwer versündigt, Daß sich an seinem Jungsernstand Des Himmels Jorn verkündigt? Schon zieh' ich im vierten Cageslicht Durch Höfe, Dörfer und Gassen, Und nirgends hat sich ein hübsch Gesicht Von fern nur blicken lassen.

Ich habe gesiedelt, gesungen, gelockt, Da kamen sie an die Chüren Und standen und stierten wie angepstockt, Ich mochte kein Schätzchen mir küren. Sie waren nicht frisch, nicht drall und nicht schlank, Nicht froh und nicht slink auf den Füßen, — Ei Mädels, bestellt euren Müttern den Dank, Und Singuf ließe sie grüßen!

hunf Tage lang keinen einzigen Kuß, Kein lustiges Cachen und Nicken, Da nuß Einem ja vor Gram und Verdruß Der Con in der Kehlen ersticken. Rajch blase mich weiter, du Sausewind! Ich mache mich auf die Sohlen, Wo keine hübschen Mädchen sind, Ist nichts für mich zu holen.

## Liebchen Beige.

Die ich für's Ceben mir gewählt, Ift eine kleine Braune, Die Einz'ge, die mich nie gequält Mit Eifersucht und Caune. Sie ruht, in meinen Urm geschmiegt, Un meiner linken Wange, Geherzt, geliebkost und gewiegt, Cohnt sie mir mit Gesange.

Was lebt und webt in meiner Bruft, Sie weiß davon zu sagen, Sie jubelt auf in heller Cust Und seufzt in leisen Klagen. Sie grollt und wettert, jaudzt und springt, Singt lockend süße Cieder, Und meine ganze Seele klingt Uus ihren Saiten wieder.

Mein Geigenliebchen, komm aus Kinn Und laß dein Stimmlein hören, Du Cacherin, du Crösterin, Du Jaubrin mit Beschwören!

*<i><b>KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK* 

Ich drücke dich und streichle dich Traumselig mit dem Bogen, Und wonnig überströnist du midz Mit deiner Tone Wogen.

#### 3mei Kräutlein.

Zwei Kräutlein weiß ich dir im Wald, Die gern zusammen leben, sindst du das eine, siehst du bald Das andere beineben.
Im Grün die fleinen Blüthen ruhn Verborgen und bescheiden, Mit ihren Kräften groß zu thun, Das mögen sie nicht leiden.

Sind Habmichlieb, Seiwohlgemuth Genannt von allen Ceuten, Die Namen lauten lieb und gut, Weil Gutes sie bedeuten.
Komm mit! ich zeige dir den Ort, Wo wir die Blümlein brechen, Verboten aber ist's, ein Wort Im Wald dabei zu sprechen.

Erst pflück' ich dir das Habmichlieb Und reiche dir's mit Schweigen, Dann bücke dich und still mir gieb Seiwohlgemuth zu eigen.

ekekekekekekekekekekekekekek

Im Bruftlatz berget Jeder feins Und läßt es Memand fehen, Wir aber wissen dann mit Eins, Wie wir zusammen stehen.

## Sintenichlag und Droffellied.

Wo Drossellied und Sinkenschlag Im tiefen Wald erschallen, Laß ich mir gern am Frühlingstag Ein Stündlein Ruh gefallen.

Die Döglein trauen mir von je, Weil ich mit ihnen lebe, Sie wissen, daß ich sie versteh Und auch mal Untwort gebe.

Der fink, der sitt im Sonnenschein, Bläst schmetternde Janfaren, Als schlüg' er eine Schlacht im Hain Mit federleichten Schaaren.

Er ruft fie hier, er lenkt fie dort Don feinem grünen Churme, Stößt in das heerhorn fort und fort Jur Schwenkung und zum Sturme.

:K<del>ekekekekeke</del>kekekekekekekekek

ekekekekekekekekekekekekekek

Der Droffel holder friedensklang Sieht hin wie weiche Wellen, Und laufch' ich ihrem Liebessang, fühl' ich das herz mir schwellen.

Sie lockt, sie flötet und schalmeit In wundersüßen Cönen, Als sänge Minneseligkeit Ein Aitter seiner Schönen.

Sie trägt ihr rabenschwarzes Kleid Um Abend und am Morgen Und singt das Lied von Lust und Leid Tief im Gebüsch verborgen.

Don Jubel ift es bald getränkt, Don Wehmuth bald durchzogen, Ein Vogelherz ist auch gekränkt, Wenn Liebe es betrogen.

#### Beim Saß.

Schlagt derb auf's faß! schlagt derb auf's faß! Der Spund soll aus den Dauben, Er gönnt uns nicht das edle Raß, So muß er denn dran glauben. Schlagt zu! wenn auch ein Reisen springt, Der Reller dröhnt, es hallt und klingt, Es hallt und klingt mit ha! und mit ho! Mit hei nanino!

*፞፞፞ጜዹጜጜጜጜጜጜዀጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜ* 

Stoßt ein den Hahn! stoßt ein den Bahn! Und fröhlich angestochen!
Wie bald ist so ein Tag verthan,
Der doch mal angebrochen.
Jett scheint die liebe Sonne noch,
Bald lacht der Mond durch's Kellerloch,
Durch's Kellerloch mit ha! und mit ho!
Mit hei nanino!

Die Krüge her! die Krüge her! Mit Deckeln blank verzinnet, Und Keiner komm' uns in die Quer, Wo solch ein Vächlein rinnet! Uun fanget an mit Saus und Braus, Wir treiben hier den Teufel aus, Den Teufel aus mit ha! und mit ho! Mit hei nanino!

Lieb Brüderlein! lieb Brüderlein! Was machst du mir für Augen? Wohl werth ist solch ein Kässelein, Daß Sieben daran saugen. Und wer noch sieht auf einem Bein, Wenn's leer ist, der soll König sein, Soll König sein mit ha! und mit ho! Mit hei nanino!

*፟ጜ*ቔ፟፟<del>ዸፙጜቔጜቑጜቑጜቔጜቔጜቑጜቑጜቑጜቔ</del>ጜቔጜቔጜቔጜቔጜ

## Anglersünde.

Caf mich zu deinen Jüßen Mein Glück und meine Schuld, Du schönes Mädchen, büßen Und nimm mich auf in Huld! Dor deines Unmuths Schmollen Jühl' ich in mir die Hölle grollen.

Beim Angeln an der Stelle Hatt' ich mir nicht gedacht, Welch' eine Waldforelle Das Wässerlein in Pacht. Die Sünde sühn' ich theuer In deiner Blide Fegeseuer.

Geschn heißt nicht gefangen, Doch, daß ein Angler blind, Das kannst du nicht verlangen! Drum lächle nur geschwind Und öffne mit Erbarmen Den Himmel mir in deinen Armen. rkekekekekekekekekekekekekekeke

## Singuf und Springuf.

Singuf bin ich, und Springuf bist du, passen nicht gut wir zusammen? Sind wir für'n ander vom Schopfe zum Schuh Beide nicht keuer und klammen? Das ist die Lust und die Kunst und der Brauch, so wie ich pfeise, so tanzest du auch, Wer will uns darum verdammen?

Hörft du am Wocken im heimischen Aest Jern nur mein Singen und Alingen, Halten dich Oater und Mutter nicht fest, Mußt von dem Schemel doch springen. Schürze weg, Mieder an, Blumen ins Haar, Kommest zur Linde, zur lachenden Schaar, Dich in dem Reigen zu schwingen.

Klatscheft und wirfst in den Nacken den Kopf, Stimmest mit ein in das Liedel, Wiegst auf den Hüften dich, schlenkerst den Jopf, Reichest das Händeren dem Friedel, Drehest dich, windest dich durch unterm Urm, fliebest und lässest dich haschen im Schwarm Fröhlich zum Klange der fiedel.

Singen muß ich, und springen willst du, Also die Liedel gestrichen! Tag oder Nacht, hin und her, immer zu, Bis daß die Sterne verblichen.

kakakakakakakakakakakakakak

それでいる たんしんをたるため たるため たまたまたまた なんなん なんかん かんかん かんかん かんかん

Singen und Springen macht felig und froh, Sind doch allstunds mit juchhei und hallo Singuf und Springuf willkommen.

#### Aur nicht weinen!

Trott und muckt, soviel ihr wollt, Noch so wüthend scheinet, Meinetwegen grollt und schmollt, Wenn ihr nur nicht weinet.

zeindes Grimm macht mich nicht bleich, Auch nicht Blutvergießen, Doch ich werde schwach und weich, Seh' ich Chränen fließen.

Wenig fehlt, daß mir beiher Selbst sich Tropfen lösten, Wenn's nicht gar zu wonnig wär', Schluchzende zu trösten.

Blide schmelzen, thränenfeucht, Brüftlein wogt und schwillet, Sitternd schmiegt fich und verscheucht Eine, die man fillet.

<del>Kakakakakakakakakakakaka</del>

Wangen heiß vom Weinen sehn Macht das Herz mir schlagen, Augen, die voll Fähren stehn, Kann ich nichts versagen. Was in euch für Mächte ruhn Uber Unsereinen, Ulles, Mädchen, mögt ihr thun, Ulles, nur nicht weinen!

#### Kutut.

Kufuf, was rufft im Wald mich an? Was will dein lustig Schreien? Kommt bald ein wohlgeborner Mann, Mich aus dem Haus zu freien? Kufuf! er foll nur kommen, Kufuf! er wird genommen. Kufuf!

Kufuf, wie lange dauert's noch? "
Ich warte ja schon lange,
Dertraue mir's, danit ich doch
Bald an zu nähen sange.
Kufuf! den flachs zum Cinnen
Kufuf! muß ich noch spinnen.
Kufuf!

Kukuk, mir geht es von der hand, Wie du die flügel schwenkest, Ich schaffe mir das Brautgewand Viel schneller, als du denkest. Kukuk! du Guter, Weiser, Kukuk! du schreift dich heiser! Kukuk!

kekekekekele kekekekekekekekek

Kufuf, ich wollt', du schwiegest erst Auf deinem Zaum verstohlen, Wenn du nicht selbst der Kufuf wärst, Sollt' dich der Kufuf holen!
Kufuf! in Kufufs Namen!
Kufuf! flieg in den Samen!
Kufuf! Kufuf!

## Ohne Gleichen.

3ch habe dir Cieder gesungen, 3ch schloß in die Urme dich ein, Dein Herz hab' ich bezwungen, 3m Sturme wardst du mein.

Schlummernd in ihrem Grunde Cag beiner Seele Macht, In unvergefilicher Stunde Ift fröhlich sie erwacht.

So komm, daß wir uns freuen, So lang' wir's Ceben ha'n! Was Glück und Gnade streuen, Soll Herz von Herz empfahn.

Stark foll die Liebe werden, Und foll bei mein und dein Im Himmel und auf Erden Micht ihres Gleichen fein.

**"不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不** 

Kekekekekekekekekekekeke

#### Die Verlassene.

Wieder ist ein Tag geschieden, Wieder dunkelt eine Racht, Und was athmet, ruht in Frieden, Aur die Sehnsucht wacht und wacht.

Den ich such' in aller ferne, Ich! er kehret nicht zurück, Und umsonst frag' ich die Sterne: Warum floh mein einzig Glück?

Wie ich scine ganz besessen, Gab ich meine Seele hin, Und ich kann es nicht ermessen, Daß ich so verlassen bin.

Hört er niemals, wo er wandelt, Meines Herzens lauten Schrei? Käßt ihn Reu, wie er gehandelt, Luch nur eine Stunde frei?

Denke nicht an Wiederschen, Selig, selig, wer vergist! Keiner kann das Leid verstehen, Der in Liebe glücklich ift.

Daß der Cod die Hand mir böte! Lebend ohne Hoffnung sein — — Dämmerst du schon, Morgenröthe? Müdes Herz, schlaf' ein, schlaf' ein!

Jul. Wolff, Singuf.

entertake kakakakakakakakak

# Bandwertsburichen.

Wir werden fremd! drum gebet Dem Herzen einen Stoß, Rehmt Urlaub, wo ihr klebet, Und küßt vom Schatz euch Ios. Sagt, denken wollter gerne Ihr an den trauten Bund, Sobald ihr in der Ferne Träft auch so rothen Mund.

Dann lasset auf dem Hute Die zeder wehn im Wind Und jaget aus dem Blute Der Sorgen Ingesind. Denn was noch ungedroschen Das Schicksal uns bestimmt, Ist wie ein böser Groschen, Den Niemand von uns nimmt.

Die Fremde steht uns offen, Die weite, weite Welt, Und um ein fröhlich Hoffen In's allweg gut bestellt. Wer weiß, in welchen Pfosten Das Glück den Nagel schlägt, Wer weiß, für welchen Posten Man schon die Schuhe trägt.

takakakatakakakakakakakakakakak

Ob Gürtler oder Gerber,
Ob Schmieds, ob Schneiders Kraft,
Schwertfeger oder Färber,
Wir gehn auf Wanderschaft.
Die Junft gab aus der Cade
Ein flein Viaticum,
Ein finger, noch so grade,
Beim fechten wird er frumm.

Wir wollen von den füßen Abschütteln doch den Staub Und wolln das handwerk grüßen: "Herr Meister, mit Verlaub! Ich wollt' Euch ziemlich fragen, Giebt's Arbeit hier zur Stell? Mit Ehren darf ich tragen Mein Schurzsell als Gesell."

Konunt, laßt mit jedem Schritte Juruck ein brav Stück Cand, Nach Wanderburschensitte Sagt Heimat, Nam' und Stand. Nehmt Bündel oder Päcken Und Knotenstock und Strauß, Und hier im Cedersäcken, Zehrpfennig du, halt' aus!

*፞*ዼ፠፞ዺዹጜ፞ቔ፟፟፟፠ቔጜ፞ቔጜቔዹቔጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑ

# Die stummen Jecher.

Es kehrten drei Gesellen In einem Wirthshaus ein Und thäten flugs bestellen Vom allerbesten Wein.

Doch follte für die Zeche Einstehn, war ausgemacht, Wer 's erste Wörtlein spreche, Sobald der Wein gebracht.

"Bekomm's euch wohl!" — sie nicken Dem Wirthe stummen Dank, Sie laben sich und blicken Sich schweigend an beim Crank.

Sie schütteln nur die Köpfe, Wenn sie der Schenke frägt, Der ob der närr'schen Tröpfe Sich mit Gedanken trägt.

Seit Noah bringt doch Jeden Des Weines Kraft herum, Macht fingen oder reden, Und die hier macht er stumm?

Um Ende beim Bezahlen Giebt das ein böjes Spiel, Sie toben nicht und prahlen, Doch trinken thun sie viel.

kakakakakakakakakakakakakakakak

Er sucht sie zu erweichen Durch List und Schelmerei, Doch nur mit stummen Zeichen Bedeuten ihn die Drei.

Er schleicht sich sort, zu lauschen, Drückt an die Chür das Ohr, Kein Wort die Zecher tauschen, Still bleibt es wie zuvor.

Die Tochter sieht sein Winken, Gern kommt die schöne Maid: "Grüß Gott, ihr Herrn, zum Trinken! Wer thut mir denn Bescheid?"

"Ich!!!" — wie aus einem Munde Klingt's dreifach unbedacht; Erschrocken in der Runde Sitt Jeder da und lacht.

Dann rücken sie in Eile Die Schemel. "Aun ist's quitt! Jest geht es in drei Theile, Komm, Mägdlein, trinke mit!"

<del>ekekekekeke</del>kekekekekekekekekekek

## Strauß an der Bruft.

Gerlinden ihr Mieder ist kurz und liegt Eng an, mit Schnüren gebunden, Die Brust aber schneeiges Linnen umschmiegt, Gebleichet in sonnigen Stunden; Und wie es sich leise nun senkt und hebt, Ein zierliches Sträußichen dran zittert und bebt Mit Glödken, weißgelblichen, runden.

Der blühende Strauß, der wußte den Platz Sich bei Gerlinden zu wählen, Der weiß auch gewiß, wie sich unter dem Catz Dort Sehnen und Sälde vermählen. Ich neigt' ihm gerne mein einziges Ohr, Maiglödichen, ach! läutet und klingelt mir vor, Was Alles ihr habt zu erzählen!

#### Varietas delectat.

Ihr sagt mir nach und werft mir vor, Ich hielte keine Treue,
Und welch' ihr Herz an mich verlor,
Die fühlte balde Reue.
Was kümmert's euch, wie frank und frei
Ich mich durch's Ceben schlage,
Ich hass 'ein ewig Einerlei,
Die Woche hat sieben Tage.

ekakakakakakakakakakakakakak

3ch habe, wo ich Montag war, Um Samstag schon vergessen, Ob Eine braun, ob blond von Haar Mir auf dem Schoß gesessen. Gefiel' es euch, wenn immerzu Dasselbe Stück ich spielte? Gewiß nicht! drum laßt mich in Ruh Und fragt nicht: die wievielte?

Deukt auch nicht etwan: Kuß ist Kuß, All Eins wie Fastenspeise, Es küßt, exemplis discimus, Jedein' auf ihre Weise. Art ist von Art oft weit entfernt, Amor amorem spectat. Ich hab's von einem Mönch gelernt, Varietas delectat.

# Der hölzerne Becher.

Ich hab' einen Becher von Masernholz Mir einst mit Würfeln gewonnen, fehlt ander Getränk mir, trink' ich stolz Klar Wasser daraus am Bronnen.

Ich trag' ihn im Auckfack das ganze Jahr, Da kann ich ihn leicht mir langen, Muß doch mal' sehn, ob er nicht gar Etwa verloren gegangen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bier! aber o weh! er hat einen Spalt, Bat frumm und schief sich gezogen, Uls hätt' er statt fühlen und feuchten Gehalt Eintrochnende Hitze gesogen

Ein Bedjer, der rinnt, der ist bei mir Im Unsehn tief gesunken, Hab' ich denn wirklich so lang' aus dir, Du Hölzerner, nicht getrunken?

So werf' ich ihn denn achtlos fort, Es find' ihn ein armer Schächer, Und besser ist's, der Becher verdorrt. Uls, der ihn nicht brauchte, der Zecher.

#### Verregnet.

Der Himmel grau, wie Bleigewicht Sieht es die Wolken nieder, Jum Regnen aber kommt es nicht, Bald klärt es sich wohl wieder. Doch tritt der Mond nicht vor den Riß, Giebt's Kohlpechrabenfinsterniß, — Mechtild kommt ganz gewiß!

Mich dünkt, ich höre Cropfenfall Und Rauschen in den Zweigen, Doch hat es nur so lauten Schall Hier in dem Waldesschweigen.

ዸ<del>ጞቚጚቝ</del>ጚቚጚቚጚቚጚቚጟቚጟቚጟቚጟቚጟቚጟቚጟቚጟቚ

Kaum lohnt fich's, daß ich unterfroch, Rothbuchenlaub schützt lange noch, — Mechtild kommt darum doch!

Es hört nicht auf und scheint doch mehr, Als ein Gewitterschauer,
'Schnurgrade fällt es, dicht und schwer, Dringt durch schon auf die Dauer.
Des Abends lettes Dämmerlicht
Erlischt im Regenstrasgericht, —
Mechtild kommt doch wohl nicht!

Da schlag' das Donnerwetter drein, Daß so was mir begegnet Und mir mein Moosbankstelldickein So jämmerlich verregnet! Mit Mollen gießt es immer zu, Dom Nacken fließt mir's in die Schuh, — Mechtild, sitst trocken du?

#### Die Lieder.

Woher die Lieder? fragt ihr mich, Ja, weiß denn ich's, ihr Lieben? Sie nahen ungerufen sich Wie in die Luft geschrieben.

:Kekekekekekekekekekekekek

Sie keimen aus selbeigner Macht Wie unsichtbare Saaten, Nur daß in Sang und Klang gebracht, Sie gerne sich verrathen.

Die Blumen flüstern sie mir zu Und wildes Waldgesinde, Ich höre sie bei guter Auh Im Wasser und im Winde. Uns Mädchenaugen les' ich sie Mit Cachen und mit Scherzen, Uber sie kommen anders nie, Uls auf dem Wege zum Herzen.

## Bergbruder mein.

Brüderlein, nimmer vergeff' ich dir das! Weißt du noch, wie wir da saßen am gaß? Botest die Hand mir und meintest: Schlag' ein! Wollen zwei gute Kumpane doch sein.

Slugs bei den Ohren packt' ich dich da, Wußtest wohl selber nicht, wie dir geschah, Mitten in deinen Schnauzbart hinein Küßt' ich dich schallend, Herzbruder mein!

Konnte nicht anders, mir kam das Gelüßt, habe, kannst glauben, kein Mädel geküßt herziger, froher, als dich in der Macht, Da wir zwei beide Blutsbundschaft gemacht.

Kakekakakakakekakekakekekekekekeke

Du bist ein Spielmann! stehst wie ein Held, Meister und Sieger auf blühendem feld; Daß wir Gesellen sind, machet mich stolz, Zweierlei fiedeln aus einerlei Holz.

Spielleute find eine fröhliche Zunft, Denen geht's Herz über Kopf und Vernunft, Ull' unfre Weisheit, die Kraft und die Eust Quillen und sprudeln uns frisch aus der Brust.

Cop und klingklang! Herzbruder, es gilt! Den schlag' ich todt, der uns mäkelt und schilt. Lacht doch die Welt und freut sich dazu Zwei solcher Kerle wie ich und wie du.

## Wenn's möglich ist!

Aun sinket die Sonne, die heute so heiß, Und wenn sie sich morgen erhoben, Sind Alle wir, die wir hier sigen im Kreis, Schon in die vier Winde verstoben. Bald sprenget die Stunde Die trauliche Aunde, Drum wollen wir in der bemessenen Frist Noch näher uns rücken, wenn's möglich ist.

Aur spreche mir Keiner ein trauriges Wort Und rede von Scheiden und Meiden, Damit wir uns nicht den vergnüglichen Ort Mit Trennungsgedansen verleiden.

ekakakakakakakakakakakakaka

So frei wir uns gaben, So lieb wir uns haben, Wir wollen, daß Keiner den Andern vergift, Noch lieber uns haben, wenn's möglich ift.

Seselle du rechts und du Mägdelein links, Stoßt an! wir sehen uns wieder! Bewahrt es im Herzen und denket des Winks, Ich flecht' in den Kranz euch der Cieder. Wir halten uns heute, Wir balde Ferstreute, Und werden, wo Glück einst die Wimpel uns hißt, Noch sester uns halten, wena's möglich ist.

## Missemuth.

Ich faß im Wald auf Gras und Moos, Die Siedel lag mir auf dem Schoß Und in den Blumen der Bogen.
Ich war so mutterseelen allein Und ausgebeutelt obendrein,
Und Lieb' und Lust verflogen.

Mir ging da Manches durch den Sinn, Sacht auf den Saiten fuhren hin Die Finger mit Knipfen und Klimpern. Kaum hört' ich's, weil ich Grillen fing, Weiß Gott! ich glaube gar, es hing Mir etwas an den Wimpern.

ekelekekekekekekekekekekeke

So missemuth zu allem Chun Stak ich noch nirgend in den Schuly'n Und bin ein Weitgereister. Mein Marschalk hieß Herr Ungemach, Mein Mundschenk Bücke dich zum Bach, Schmalhans mein Küchenmeister.

Tags drauf beim Wirth zum Rautenkranz War Hochzeit, Schmaus und Jungferntanz, Da gab es was zu geigen. Die Dirnen lachten, kein Krug blieb leer, Straff ward der Beutel, der Ranzen schwer, Und die Welt war wieder mein eigen.

# Wo ich mich zeige.

Wo ich mich zeige Mit meiner Geige, Hab' ich nimmer Rast und Auh, Uns der Schenke ruft mir's zu: Heilo, Hunold! Hunold, hier! Hunold, komm! setz' dich zu mir! Hunold, lieber Hunold!

Caß ich zum Streichen Mich dann erweichen, Rückt die Cische man zur Wand, Dirnen sind im Au zur Hand, —

ekekekekekekekekekekekekekeke

Hunold fiedelt! dran und drauf! Hunold, höre noch nicht auf! Hunold, lieber Hunold!

Mach ihrem Springen Muß ich noch singen; Hätt' ich Cieder mehr im Kopf, Als zehn Mädchen Haar' im Jopf, — Hunold, hieß' es immer doch, Hunold, weiter! eines noch! Hunold, lieber Hunold!

Undere winken Wieder zum Erinken, Reichen mir den größten Krug Klipp und klapp und Zug um Zug! Hunold wird wohl durstig fein, Hurtig schenkt dem Hunold ein! Hunold, lieber Hunold!

Allen ift's leide, Wenn ich dann scheide, Und sie drücken mir die Hand, Geben mir Geleit ins Cand, Bleiben grüßend lange stehn, Hunold, hör'! auf Wiedersehn! Hunold, lieber Hunold!

**《大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学** 

Singen und siegen.

Wer sich auf Minne nicht versieht,
Der hat noch viel zu lernen,
Was tief im Herzen vor sich geht,
Liest Reiner aus den Sternen.
Den Einen macht's selig, den Andern verrückt,
Den Dritten verrückt und selig,
Und was auf einen Wurf nicht glückt,
Das wird vielleicht allmählich.

Es fordert eine seine Kunst,
An Krästen reich und Listen,
Sich in der Frauen Huld und Gunst
Cieftraulich einzunisten.
Mit Eehren freilich ist nichts gethan,
Und guter Rath ist theuer,
Drum werde Jeder nach eignem Plan
Und blase den Junken zum heuer.

Ich siedel so gut wie die Klinge,
Doch am sichersten sieg' ich allemal,
Wenn ich in die Herzen mich singe.
Ein Lied ist ein gesiederter Pfeil,
Der geht die geradesten Wege,
Wasmaßen also für mein Cheil
Ich mich auf's Singen verlege.

#### Die Schalmei.

Ich weiß im Wald eine Weide stahn, Die hörte nie Wasser rauschen, Nie weinen ein Kind, nie frähen den Hahn, Da lohnt es der Mühe zu lauschen. Wenn schon ihr Saft in Stamm und Ust Aussteigt und quillt zur Reife, Dann klopft man wacker und schält den Bast Vom Splinte zu einer Pfeife.

Denn von der Weide zu rechten Zeit Ein Zweig geschnitten zur flöte Ift eine köstliche Heimlichkeit Und gut für mancherlei Nöthe.
So Einer bläst auf solchem Rohr Mit lautem, lustigem Schalle,
Spist Mensch und Thier sogleich das Ohr Und folgt und geht in die kalle.

3ch lode mit Listen auf meiner Schalmei 3u springenden, zappelnden Canzen, Da kommen die mit den Föpfen herbei Und die mit den langen Schwänzen. Sie müssen heraus, sie müssen hervor Uus ihrem Versted und Gehäuse, Die Weiber, die Mädchen, die Kinder im Chor, Alle Ratten und alle Mäuse.

Jerkokakakakakakakakakakakakakak

## Berr Wirth, nun traget auf den Wein!

Erst haben wir getrunken, Was sich am schnellsten fand, Bis ab der Durst gehunken, Der mannshoch vor uns stand. Laßt weiter jett in Ehren Noch Gures uns bescheren, Herr Wirth! nun traget auf den Wein, Dabei wir wollen fröhlich sein!

Wohl her und aufgetischet,
Was uns der Keller beut,
Was stärket und erfrischet,
Und was das Herz erfreut!
Uuch Gläser, die beim Schwingen
Wie Silberglocken klingen.
Herr Wirth! nun traget auf den Wein,
Dabei wir wollen fröhlich sein!

Zwei Kannen, die nicht kleine, Chun Treppendienste schwer, Stets unten voll wird eine Und oben eine leer, Doch soll der Zapfer pfeifen, Um haß sich nicht vergreifen. Herr Wirth! nun traget auf den Wein, Dabei wir wollen fröhlich sein!

kakakakakakakakakakakakakakaka

Jul. Wolff, Singuf.

Dann thut nach eurem Willen, 3hr lieben Brüderlein, Und Jeder denk' im Stillen Un die Herzliehste sein; Wer in sein Gläschen blicket, Sieht, wie sie lacht und nicket. Herr Wirth! nun traget auf den Wein, Dabei wir wollen fröhlich sein!

Da kommt er, liebe Kehle!
Das war die Kellerthür,
Schenk, daß er nirgend fehle!
Du stehst uns ein dafür.
Jur Rechten und zur Linken
Uuf ein gesegnet Trinken!
Herr Wirth! wir loben Euch den Wein,
Dabei wolln wir wohl fröhlich sein.

# Erinnerung.

Die Bilder des Cebens schwanken, Die Berge wechseln ihr Kleid, Du kommst mir nicht aus den Gedanken, Du dunkelbraunlockige Maid!

exexexelexexexexexexexexexex

Meine Augen haben die deinen, Deine die meinen gesucht, Heimlich wie unter Steinen Ein blaues Vergismeinnicht lugt. \*Kekekekekekekekekekekekekek

Und als ich fuhr von hinnen, Hab' ich mich umgesehn, Dein weißes Cuch von Linnen Ließest du flatternd wehn.

Die Sonne war bald verschwunden, Und nieder sank die Nacht; Hast du in ruhigen Stunden Noch einmal an mich gedacht?

# Röslein, mann blubft du auf?

Es muchs an einem Rosenbaum Ein Knösplein auf im Garten, Und wer es sah, der konnte kaum Der Rose Blühn erwarten. Goldkäfer kan gestogen, Schwirrt rund herum im Bogen: Rössein, wann blühft du auf?

Früh Morgens blinkte heller Chau Um Knöspelein, dem jungen, Frau Nachtigall hielt Rosenschau, Was nächtens aufgesprungen. Sie saß in grünen Zweigen, Sang zaubersüße Reigen: Röslein, wann blühst du auf?

parterestates exertes exertes

erekekekekekekekekekekeke

Kam auch ein blondes Mägdelein, Sah nach dem Rosenkinde, Ob sie's im warmen Sonnenschein Noch nicht erschlossen sinde. Mit ihren rothen Eippen Chät sie daran auch nippen: Röslein, wann blühft du auf?

Den nächsten Tag mit treuem Sinn Brach's ab ein Sdelknabe Und trug's dem lieben Mäddzen hin Uls frijche Morgengabe. Röslein und der's genommen, War'n beide da willkommen, Röslein, wie blühst du auf!

#### Stille Liebe.

Holdseliger Jugend Prangen!
Dein blaues Augenpaar,
Die Rosen beiner Wangen,
Dein dunkelbraunes Haar, —
In allen meinen Cagen
Kommt mir's nicht aus dem Sinn,
Ich kann es dir nicht sagen,
Wie ich von dir gebannet bin.

*፞*ዸቚ፟፟፟፟፟ዾዿፙዿቑዿቑዿቑዿቑዿቑዿቑዿቑዿቑዿቑዿቑዿ

Willst du mir sonst nichts geben, So wehre doch dies mir nicht, Caß mich die Augen erheben Zu deinem Angesicht, Caß meine Gedanken liegen Als Beter vor deinem Schrein, Und ewig bleib' es verschwiegen, Daß meine ganze Seele dein.

## Frühlingsnacht.

Hörst du die Nachtigall? es strömt und quillet Aus ihrer Brust ein schmelzender Gesang, Die Liebe locket, tiefe Sehnsucht schwillet, Und Hossmung wiegt sich in des Liedes Klang. Durch lauten Jubel zittert leise Klage, Denn ich verstehe wohl der Stimme Schall, Es ist die Antwort auf die bange Frage, Du sollst mich lieben, sagt die Nachtigall.

Warm ist die Frühlingsnacht, die Knospen brechen, Mit jungem Grün umspinnt sich Baum und Strauch, Mit ihren Düsten möchten Blumen sprechen, Und durch die Blätter geht ein flüsterhauch. Es webt und schwebt ein Kommen und ein Werden, Es treibt und drängt im Stillen überall, Es regt sich jede Kraft, — das ist auf Erden Die Zeit der Wonnen, sagt die Nachtigall.

ekenekekeke nekekekekekekekekekekeke

んなどのこれのこれのことのこれのことのことのことのことのことのことのことになっていることのことにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいることにはいるとのできました。

Ift dir nicht selbst zu Muth im holden Reigen, Hell aufzujauchzen und mit Cust zu blühn? Das Herz ist voll, wenn auch die Cippen schweigen, Du fühlst doch deine ganze Seele glühn. Die Augen glänzen dir im Mondenscheine, O höre doch der süßen Cone Schwall! Horch, wie es wirdt und sleht! du einzig Eine, Du wärst mein eigen, sagt die Nachtigall.

# Srage.

Eine Rose gepflückt! sie duttere ja So süß und hold mir entgegen; Uls ich die blühende Rose sah, Mußt' ich ans Herz mir sie legen. In das denn Sünde?

Einen Kuß mir geraubt! der schwellende Mund, Er lächelte Freuden und Liebe, Uls thät' er des Lebens Weisheit kund, Da ward ich an ihm zum Diebe. Ist das denn Sünde?

#### Cröftlich Saitenspiel.

Umsonst sind alle meine Lieder, Verdüstert bleibt dein Angesicht, Du schweigst und schlägst die Augen nieder, Ich sehe wohl, du liebst mich nicht.

Ein Undrer hat dein Herz genommen Und zog damit in fremdes Land, Und ob er je wird wiederkommen, Das steht allein in Gottes Hand.

Du hoffest aber, und den Schlummer Raubt dir der Sehnsucht heißer Drang, B laß mich deinen Gram und Kummer Einwiegen mit der Saiten Klang.

3ch will sie fromm und leise rühren, Uls spielten auf vom Himmelszelt Die lieben Englein, dich zu führen Im Traume durch die schöne Welt.

Du kännft auf Berge, grüne Matten, Kännft in ein Chal, weit, weit von hier, Und träfest dort im Waldesschatten Den Liebsten auf dem Weg zu dir.

Du flögest jauchzend ihm entgegen, Er war' in Liebe wieder dein, Und bei der Englein Sang und Segen Schliefst du in seinen Urmen ein.

#### Am Woden.

Heller Maiensonnenschein Dringt zu mir ins Kämmerlein, Und hier innen Muß ich spinnen, Muß den flachs zum faden drehn, Soll nicht mit zur Linde gehn. O die Plage! Lange Tage, Finger naß und Lippen trocken, Sitj' und sitj' ich hier am Wocken. Schnurre, surre, drehe dich, Spindel, Spindel, fülle dich!

Mutter, warst doch auch mal jung, Canztest gern den Siebensprung, Caß zum Reihen Mich im Freien! Sieh, es lockt ein Wonnetag, Blauer Himmel, Vogelschlag, Frühlingsmächte! Halbe Mächte Will ich bei der Campe spinnen, Will auch noch das Gel gewinnen. Schnurre, surre, drehe dich, Spindel, Spindel, fülle dich!

#K#K@K@K@K@K@K@K@K@K@K@K@K@K

Könnt' ich nur ein einzig Mal Draußen in dem grünen Chal Mich nit schwingen Und mit singen, Mich in rechter Liebeslust In des Einen treue Brust Innig schmiegen, Mit ihm sliegen, Daß ich ihn verstohlen früge, Ob sein Herz noch für mich schlüge! Schnurre, surre, drehe dich, Spindel, Spindel, fülle dich!

Bring' ich elf Schod Garn vom Cein, Soll das zwölfte meine sein, Mir gegeben Jum Derweben, Lieber Schatz, dann bin ich frei, Brauthemd schaff' ich für uns zwei, Brav gesponnen, Bald verronnen Ift die Zeit, bis ich dein eigen, Spielmann wird zum Brautlauf geigen. Schnurre, surre, drehe dich, Spindel, Spindel, fülle dich!

*፞ጙ*ቑጙቑጙቑጙቑ፟ጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑ<del></del>ዾቘ<mark>ጜ</mark>

# Das Ritterschloß.

Dort oben sieht das Ritterschloß Mit Zacken und mit Zinnen, Ach! was da wohnt im Churmgeschoß, Möcht' ich mir gern gewinnen.

Der Burgherr ift von Haaren grau Und schlecht ist mit ihm kosen, Die schöne junge Rittersfrau Hat Wangen wie die Rosen.

Gefungen hab' ich und gespielt Vor Beiden, was ich konnte, Und übern Bogen weggeschielt Hin, wo mein Blick sich sonnte.

Den Mantel gab der Littersmann, Den schönen mir zu eigen, Die Burgfrau sah mich sinnend an: Jung Spielmann, kannst du schweigen?

kakakakakakakakakakakakakak

Ei Ritter, reite doch hinaus Jum Rauben und zum Würgen, Derweil halt' ich hier oben Haus, Will für die Burg wohl bürgen! Doch andre Bürgschaft leift' ich nicht, Steh' nicht in deinem Cehne Und nenn' es auch nicht Dienst und Pslicht, Wonach ich sonst mich sehne.

Nimm Urlaub nur mit Speer und Helm Vom holden Frauenbilde, Und Einer wird an dir zum Schelm Und fährt dann in die Wilde.

Zur Burg im letten Dammerschein Blick' ich noch einmal wieder, Both leuchtet ein Churmfensterlein Ins dunkle Chal hernieder.

#### Um Rheine.

Ich fahre hin zum stolzen Ahein, Ju den berühnten Reben,
Da wächst auf allen Bergen Wein,
Da blüht ein glückhaft Ceben,
Und Mancher, der mir hold und mild,
Japft da mit rechtem Maße,
Die Craube hängt als Wirthshausschild
Weit über in die Straße.
Wie groß die Jahl,
Ich kann nun mal
Den Schenken nicht vorüber gehn,
Ich nuß sie doch von innen sehn,

Kakakakakakakakakakakakakak

In Ingelheim da fang' ich an Mit Rothem aus der Conne Und trinke mich stromunter dann Linksuferig bis Bonne. Frau Wirthin hat die Bank gewischt Jum Willkomm mit der Schürze Und einen Schoppen aufgetischt, Daß ich ihn mannhaft stürze. Ist grünlich gelb Und klar derselb, Doch hat er's in sich, daß er sacht Beim ersten Schluck schon lustig macht.

Rechtsufrig dann stromauf gemach Durch Östrich und Hallgarten Zieh' ich dis Kloster Sberbach, Wo meiner sie schon warten. Die Mönche bringen dort herein Vom Steinberg eine Sorte, Ist das ein Segen dieser Wein! Mir sehlen sast die Worte. Ist mild und stark, Geht dis ins Mark, Er leuchtet Einem ins Herz hinein, Der Mensch fann dabei selig sein.

hinab dann geht's nach Kiderich Sanct Valentin zu ehren, Doch balde schon nuß wieder ich Jum Gräfenberg mich kehren.

£&%&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£

Dann du, gesegnet Aauenthal, Wer möchte hier wohl sasten!
Muß ich ja doch schon wieder mal In Altavilla rasten.
Dort Walluf winkt,
Wo gut sich's trinkt,
Und ist auch hier der Becher hohl,
Dann heißt es: Rheingau, lebewohl!

Mit dem, was man so Trinken nennt, Jik wenig noch geschehen,
Wer meinen ganzen Durst nicht kennt,
Wird mich nur halb verstehen.
Das Beste such' ich für ihn aus,
Jum Rheine fahr' ich wieder,
Bring' mir ein Räuschlein mit nach Haus
Und alle Taschen voll Lieder.
Die Luft macht frei,
Ich trink' für drei,
Rheinwein, du süffig Sonnengold,
Dir geb' ich mich in Lehn und Sold!

# Gutes Beispiel.

Des Maien Chür ist aufgethan, Es grünen Wald und Auen, Mit Freuden will er nun empfahn, Wer kommt, um ihn zu schauen.

cakakakakakakakakakakakakakak

Durch's Dorf der alte Spielmann geht Und winket mit der Geigen, Das Zeichen Mann und Magd versteht, Sie schmüden sich zum Reigen. Die Saite klingt, Die Dirne springt, Und wer sich flott im Canze schwingt, Kann's auf dem Unger zeigen.

Es kommt der stolze Bauernschn In spissen Schnabelschuhen So trozig, als besäß' er schon. Des Vaters volle Truhen.
Lang nieder hängt ihm das Gelock, So fahl wie Krämerseide, Gepolstert ist sein Lederrock, Und Schellen sind Geschmeide. Er dünkt sich werth Mit seinem Schwert, Wie's klirrend an die zerse fährt, Daß Zeder ihn beneide.

Kommt auch ein armes junges Blut Mit schämig rothen Wangen, Saß meist zu Haus in strenger Hut, Wenn Undre draußen sprangen. Sie trägt in Haaren rund und schlicht Ein Kränzel von Violen, Ein blitzend Schapel hat sie nicht, Wer wird zum Tanz sie holen?

KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK

Sie steht abseit Und ist bereit, Wie sie die Undern sieht gereiht, Da brennen ihr die Sohlen.

Ein zierer Knappe springt vom Roß. Das Mädel mocht' ihn dauern.
"Jehlt dir zum Reigen ein Genoß?
Komm! follst nicht einsam trauern!"
Er schwingt sie, wie der Spielmann geigt, Mit Lust im Govenanze,
Und als er in den Bügel steigt,
Wirbt Jeder sie zum Tanze.
Sie wird geführt,
Wie sich's gebührt,
Es muß, die sich der Junker kürt,
Die Schönste sein im Kranze.

#### Seuer im Keller.

Im Keller brennt es lichterloh, Die gäffer stehn in flammen! Der Wein fängt feuer! feurio! Die Wölbung bricht zusammen!

Doch Alles schläft; der Wirth allein Erhebt sich um so schneller, Hantirt mit Wasser, löscht den Wein Und rettet seinen Keller.

<del>kakakakakakakakakakakakakakak</del>

Und als das Hausgesind erwacht, Schwant Keinem, was geschehen, Der Wirth nur schmunzelt, wie zur Nacht Die Gäste von ihm gehen. Blieb von der heintlichen Gesahr Dem Retter doch die Klarheit, Daß nur ein Traum das zeuer war, Das Wasser aber Wahrheit.

#### Bu 3weien beim Wein.

Ei! wer fommt da gur Chur berein? Leufardis bringt mir felbft den Wein, Ein Dafiglas ift's, gestrichen voll, Beia! wie der mir munden foll! Rein, stell' ihn so nicht auf den Tisch, Erft an die Lippen flint und frisch! Und wo du nippst, da nipp' ich auch, Das ift verliebter Trinfer Brauch. Muf meinem Schofe halt' ich dich. Mit einem Urm umschlingst du mich. Jum Trinfen und zu Candelei Bat Jeder eine Band noch frei. Komm, einen Kuß! wir find allein, Ausplaudern könnt' ihn nur der Wein, Und fold ein freund verrath uns nicht. Wenn er nicht aus uns felber fpricht.

<del>K&K&K&K&K&K&K&K&K&K&K&</del>

Mun wirst du gar in süßer Noth Dom Halse bis zur Stirne roth Und schmiegst dich an mich hold verschänt, Uls wenn dich Schuld und Sünde gränt.

Mimm hin das Glas, bald ist es leer, Den Rest trink' ich, dann holst du mehr, Das soll der letzte Becher Wein Und das der letzte Kuß nicht sein!

#### Im Kloster.

Wie gut sich's unterm Krummstab lebt, Das hab' ich selbst erfahren, Wer nicht hinaus ins Weite strebt, Kommt dort zu hohen Jahren.
Ich blieb einmal die Winterszeit In Sanct Ügidien hangen
Dom Herbst, bevor es noch geschneit, Bis daß die Knospen sprangen.

Im Klosterwalde, meilenweit, War Wild genug zu sinden, Des Weinbergs Rücken, lang und breit, Gab Schutz vor rauhen Winden. Klar spiegelte wie ein Krystall Der See die Klostermauern, Kaum fasten Kammer, Scheun' und Stall Die Zehnten von den Bauern.

ckekekekekekekekekekekekeke

Jul. Wolff, Singuf.

Die Mönche haben nicht geruht, Um meine Gunst zu werben, Als hofften sie, ein Aittergut Dom Spielmann einst zu erben. Sie gaben Speise mir und Crank Und eine warme Zelle, Ich sach mit ihnen auf der Bank, Als wär' ich ihr Geselle.

3ch hab' es ihnen gern gelohnt, Stets folgsam ihren Winken, Und meine Rehle nicht geschont Beim Singen und beim Trinken. Nahm ich dann meine Siedel vor, So ging's aus Musizieren, Jur Abendmette gab's im Chor Ein freudig Psalmodieren.

Den Bruder Kantor weiht' ich ein In meine Kunst zu geigen, Mich lehrt' er Cesen und Catein, Sich dankbar mir zu zeigen.
Uls ich Gertruden Minne trank Im Mai mit den Geschornen, Zählt' ich den Winter, der versank, Richt zu den halb versornen.

<u>catatatatatatatatatatatatatatata</u>

# Es war einmal ein feuchter Knab.

Es war einmal ein feuchter Knab, Der trank sich still hinüber, Stieß in den Rasen seinen Stab Und hing den Hut darüber. Barhäuptig unterm Wallnußbaum Saß er im Gras und blies den Schaum Und sah dann überm Kruge Oft nach der Wolken Juge.

Er sagte wohl: Ift denn der Mund Gar nütze nur zum Sprechen?
Ich mein', er ist im Erdenrund
Das Crichterlein zum Zechen.
Ein Wirthshaus ist die ganze Welt,
Der Wirth wohnt überm Sternenzelt
Und tränkt, was trockenkehlig,
Was sündig und was selig.

Was giebt es also Bess'res nun, Als schlemmen brav und demmen Und sich ein gutes Crünklein thun, Den Durst hinweg zu schwemmen? Wer weiß, wozu der Staub so weht, Warum der Krebs so rückwärts geht Und wieviel uns im Ceben Crinktage noch gegeben?

Und als er seinen Cetzen hob, Gab er uns weise Cehre: Hürwahr, es ist ein seines Cob, Wenn sonder Schad' und Schwere Ein ehrenfester Biedermann Sein würdig Maß vertragen kann; Das längert seinen Namen, Und wer's begehrt, sprech' Amen!

## Schabab!

Kommst mir, wo ich geh und steh, Immer ins Gehege, Bist mir, wie ich mich auch dreh, Uberall im Wege. Sieh mal hier! zum Angedenken Will ich dir ein Blümchen schenken. Weißt, wie's heißt? Schabab! Schabab!

Was du stets im selben Con Vorbringst, mich zu quälen, In den fingern weiß ich schon Mir es abzuzählen. Mädchen hüten sich und frauen, Deinen Worten je zu trauen. Schweige still! Schabab! Schabab!

**K&K&K&K&K&K&K&K&K&K&K** 

Kekekekekekekekekekekekekeke

Einen Kuß bekommst du nicht, Wie du auch drum bettelst, Thor, wer dir ein Röslein bricht, Weil du's doch verzettelst. Denn für dich im ganzen Sachsen Ist ein einzig Kraut gewachsen. Rimm es hin! Schabab!

Aun, was stehst und starrst mich an Mit den dunkeln Augen? Hast den Laufpaß, zieh hindann, Laß den Rath dir taugen. — Einmal — sollt' ich noch — vergeben? Könntest — ohne mich — nicht leben? — Liebst mich denn? — Komm her!

#### Drei Jungfräulein.

Es waren drei schöne Jungfräulein, Die liebten einen Unaben, Und jede wollt' ihn gern allein Zu ihrem Buhlen haben.

Des Morgens früh die Erste kam, Hatt' ihm eine Rose gebrochen, Doch als er in die Hand sie nahm, Hat ihn ein Dorn gestochen.

<del>kaka:kakakakakakakakakakakakakaka</del>

"Weh! deine Lieb' birgt heimlich Leid, Wie Dornen wird sich's geberden, Nimm einen Andern, du Rosenmaid, Wir können nicht glüdlich werden."

Die Zweite kam am hohen Tag Und bracht', um ihn zu werben, Ein goldgelb Ringlein, doch es lag Bald auf dem Estrich in Scherben.

"Es ist nicht Alles Gold, was gleißt, Nicht echt ist deine Treue, Ist wie dein Ring aus Glas geschweißt, Schafft dir und mir nur Reue."

Die Dritte kam zur Dunkelheit: "Ich habe nichts zu geben, Aber ich biete für alle Zeit Mein Herz dir und mein Ceben."

Er sah im letten Dämmerschein Swei helle Chränen blinken, Er fühlt' im stillen Kämmerlein Un seine Bruft sie finken.

Er drüdte sie an sich, er mußte sie Mit ganzer Seele umfassen, Er hielt sie fest und hat sie nie, Nie wieder von sich gelassen.

大电大电大电水电水电水电水电水电水电水电水电水电水电水

## Liebesglüd.

Du meine Wonne, du meine Cuft, Herrliche, Prächtige, Süße! In meinen Urm und an meine Brust, Daß ich von Herzen dich grüße!

Stehest, des Cebens holdseliges Bild, Rüstig und fest auf dem Grunde, Blidest mit Augen, wie Sterne so mild, Kächelst mit blühendem Munde.

Hegest im schwellenden Busen die Kraft, Freuden und Leiden zu tragen, Wägest und findest, was fördert und schafft, Kluges und Kühnes zu wagen.

Und daß du mein bist, rothrosiges Lieb! Mein in der Minne Bescheide, Und daß ich dir meine Seele verschrieb, Wissen herzeinig wir beide.

Jag ich's in Worte? dräng' ich's zurud? Cag ich's in Conen erklingen? Möchte mit dir, du mein wonniges Glück, Hoch in die Lüfte mich schwingen.

\*\*\*\*\*\*\*\*

# Deine Augen beißen Vergismeinnicht.

Deine Augen heißen Bergismeinnicht, Und Rose heißt dein Mund, Holdselig steht dir zu Gesicht Der beiden liebreizender Bund.

Wer in die Augen dir gesehn, Vergist nicht ihre Macht, Wie Sterne werden sie vor ihm stehn In der allerdunkelsten Nacht.

Sie strahlen wie des Himmels Cicht Ihm in das Herz hinein, Vergißmeinnicht! Vergißmeinnicht! Nie wird er verlassen sein.

Und auf weß Mund nur einen Kuß Deines Mundes Rose lag, Der hat, daran er denken muß, Auf ewig und drei Tag.

## Ritterlich Leben.

Den Helm auf's Haupt, den Speer in die Faust, Die Sporen dem Hengst in die Flanken, Staubwirbelnd und jauchzend dahin gebraust Durch die geöffneten Schranken!

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

Die fähnlein flattern, die Pulse glühn Und Splitter sliegen und funken sprühn, Stoß gilt es mit Stößen zu danken.

Es lächeln und winken vom hohen Balkon Und spähen, die Kämpfer zu schauen, Mit Bliden verheißend den minnigsten Cohn Siegwünschende, fröhliche Frauen. Don Einer führ' ich die Farben am Helm, Und wer sie nicht ehret, den schelt' ich wohl Schelm, Er mag seinem Schwerte vertrauen.

Die Wangen wie Rosen und Rosen im Haar, Mit Cippen zum ewig Gesunden, So mußte gewappnet die Schönste der Schaar Den Ritter im Panzer verwunden. Sie hebt aus dem Sattel das tapferste Herz Und tjostet mit Canzen, die stärker als Erz, Und hält den Besiegten gebunden.

Hei, ritterlich Ceben! im Waffengang Ein freudiges Wetten und Wagen, Zum rauschenden, lockenden Harfenklang Ein lustiges Singen und Sagen Und treu wie die Ehre des Schildes im Streit Verschwiegener Minne Glückseitgkeit Im hoffenden Herzen zu tragen!

**大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学** 

# Erbore mich!

Erhöre mich! mir schlägt das Herz mit Bangen, Ull meine Fröhlichkeit ist hin,
Ich weiß nicht, was du mit mir angefangen,
Daß ich nicht mehr mein eigen bin.
Ich will mein Ceben für dich wagen,
Doch du mußt meine Ciebe tragen,
Still in Gedanken schließ' sie ein,
Denn sie ist dein.

In meinen Arm! ich will dich heiß umschlingen Und nahe dir ins Auge sehn, In deine Brust soll meine Sehnsucht springen Wie Sonnenschein und Frühlingswehn. Ich will dich halten, will dich hegen, Wie eine junge Rose pflegen, Die mir mit purpurtieser Gluth Am Herzen ruht.

O schau' mich an, du Blüthe meiner Tage, Du meiner Seele schwebend Lied! Und wenn ich dich nach deiner Liebe frage, Wirf Alles von dir, was uns schied. Gieb mir die Seligkeit auf Erden, Und selber sollst du selig werden, Vis zu den Sternen heb' ich dich, Erhöre mich!

exexekekekekekekekekekekek

#### Im Sturme.

Ich ging im Sturme durch den Wald, Da rauscht' es in den Zweigen, Ein Jauchzen war's, ein Donnern bald In stolzer Wipfel Reigen. Wie's oben braust Und mich umsaust, Begann ich selbst zu singen, In Sang und Klang Uus tiesem Drang Mit Sturms Gewalt zu ringen.

"Du kommst gewandelt, heil'ge Macht, Mit starken Wehn und Weben, hährst nieder in des Waldes Pracht, Daß seine Wurzeln beben.
Mit deinem Hauch Triffst du mich auch, Daß mir die Seele zittert, Don deinem Geist, Der schaffend kreist, hühlt sich mein Herz unwittert.

Doch wenn dein Arm auch Wälder beugt, Ich will vor dir nicht wanken, Ich bin aus deiner Kraft gezeugt, Weltwesen ohne Schranken.

不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不

Wenn du mich schaust, Sieh, ob mir graust In deinen hohen Wettern, Mag auch dein Blitz Dom Wolkensitz Der Felsen Bau zerschmettern."

KKKKKKKKKKK

Bald schwieg der Sturm, die Wolke riß, Ich sah es blau sich malen, Und durch des Waldes Finsterniß Erging ein goldig Strahlen.
Aur flüsternd wob, Aur leise hob Sich noch ein sanst Getriebe, Mein Herz doch schlug Noch laut, es trug Die Sturmessaat der Ciebe.

#### Freund Mond.

Du alter Zaubermeister Schleichst wieder durch die Racht, Und lenkest deine Geister Mit deines Blickes Macht.

take kakekakekekekekek

Im Wolfenmantel schreitest Du bald vermunmt einher, Bald Glanzes fülle breitest Du über Kand und Meer.

Kekekekekekekekekekekekekek

Dein leuchtend Schweigen wirket Auf Erden wundermild, Und was dein Schein unzirket, Causcht Wesen und Gebild.

In blauem Dämmer schweben Dort Aebelduft und Chau, Wie silbern Spinnenweben Umschleiert's Wald und Au.

Geheimnifvolle Schatten Und träumerisches Licht Wirft über Berg und Matten Dein ruhig Angesicht.

In deinem Glast und Glimmer Wogt es thalaus, thalein, Es wird in fluth und flimmer Cebendig das Gestein.

Und machst du felsen wanken, Aufblitzen hartes Erz, Was träusst du für Gedanken Ins weiche Menschenherz! Zu dir schreit Angst und Jammer Aus tiefer Noth empor, Zu dir hebt in der Kammer Sehnsucht die Händ' empor. Auf deinen Beistand bauet

Kokwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkw

Hoffnung in jedem Kleid, Dir wird getrost vertrauet Der Liebe Luft und Leid. Und Jedem follst du helfen, Der zweifelt oder bangt, Ein Heer beschwingter Elfen Wird, Freund, von dir verlangt.

Nachtwandler, deine Bahnen Zieh unter Sternen hin, Das Volk darf es nicht ahnen, Daß ich dein Günstling bin.

#### Der Kranz.

Die Blumen in deinem Kranze, Roth, gelb, blau, blümerant, Die haben mit ihrem Glanze Mir in die Augen gebrannt.

So schönen wie du trug Reine, Und Reiner stand ihrer so gut, Wie mit einem Heiligenscheine Gingst du in des Kranzes Hut.

Sternblüthen, Primeln und Gloden Und blaue Vergismeinnicht Umrahmten dir in den Coden Dein eigenes Blumengesicht.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Und röthliche Blätter und Ranken Schmiegten sich her und hin, Mir kamen nur gute Gedanken In meinen begehrlichen Sinn.

Der Blumen Weben und Schweben Hat mir das Herz berückt, Ich hätt' um Ceib und Ceben Den Uranz dir nicht zerpflückt.

#### Der Stern.

Ein Stern und ein jung Mädchen, — Wer hätte das gedacht! — Die hielten's mit einander In jeder klaren Nacht.

Erst fing er an zu funkeln Und äugelte so fein, Dann lugt' er gar durchs fenster In ihr keusch Kämmerlein.

<del>kakakakaka kakakakakakakakak</del>

Bald liebten sie sich beide Und wurden sehr vertraut, Er hat mit Strahsenaugen Ihr bis ins Herz geschaut. Sie fagt' ihm Alles, Alles, Ihr Wünschen und ihr Weh, Er sandt' ihr Crost und Hoffnung Aus seiner stillen Höh.

Sie ward in schweren Jahren Ein arm alt Mütterlein Und blickte doch mühselig Noch auf zu seinem Schein.

Im Friedhofgras versinket Ein namenloses Grab, Goldhell von oben blinket Der Stern darauf hinab.

#### Barren.

Es blühen an den Wegen Diel bunte Blümelein, Es fließen unter Stegen Diel klare Wässerlein.

Die Blumen muffen bleiben Allstets an ihrem Ort, Die Wellen aber treiben Nur immer fort und fort.

Das Mägdlein aus der Mühle Steht an des Ufers Rand Und wirft hinab ins Kühle Die Rose aus der Hand.

Jieh nach dem Einen, Lieben, Der's Sehnen mich gelehrt, Sieh zu, wo er geblieben Und wann er wiederkehrt.

Sag' ihm, es stünd' im Garten Voll Rosen unser Strauch, Die duftend seiner harrten, Und harrend stünd' ich auch.

# Ich glaub' es nicht.

Sie sagen, du hätt'st mich betrogen, Sie wüßten es ganz genau, Hätt'st Liebe mir gelogen, Rähmst niemals mich zur Frau. Wie sie mich fragen und quälen Und mir von dir erzählen, — Ich glaub' es nicht.

3ch follte mid nicht betrüben, Wärst werth kein Herzeleid, Im andern Kirchspiel drüben Hätt'st du eine andere Maid.

不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不

Jul. Wolff, Singuf.

Der hatt'st du dich versprochen Und mir die Treu gebrochen. 3ch glaub' es nicht. Du gingest mit ihr gur Einde, Du schlichest in ihr Haus, Bracht'ft ihr zum Ilngebinde Den schönsten Blumenstrauß, Und daß du bei ihr wachtest Und mid mit ihr verlachteft, 3ch glaub' es nicht. Was fie mir geben zu hören, Nicht wahr? ist Trug und Schein, Ich wollte wohl auf dich schwören, Du fannft nicht untreu fein. Erft will ich felber feben Dich zu der Undern geben, Eh' glaub' ich's nicht.

# Wie viele bubiche Mädchen giebt's!

Wieviel es hübscher Mädchen giebt, Frag' ich, auf Gottes Erde, Würd' darauf hin mal durchgesiebt Die große Menschenherde.
Mir wär' es recht, würd' ich verdammt, Auf Zählung auszugehen,
Dann kriegt' ich sie schier allesammt
Doch wenigstens zu sehen.

Sie stehen manchmal dünn gesät, Einsam wie Scheraute,
Schon oft hab' ich umsonst gespäht,
Ob eines ich erschaute.
Derfolg' ich aber ihre Spur,
Um Unblick mich zu laben,
Möcht' ich die hundert Schönsten nur Einmal beisammen haben.

So klug wie ich ist mancher Mann, Sich eine zu erkiesen,
Doch wachsen immer neue 'ran Wie Blumen auf den Wiesen.
Und wenn ein Jahrgang gut gerieth,
So hat man unterdessen,
Daß man noch eine Schön're steht,
Die Schönste bald vergessen.

#### Spielmannsaugen.

Du Liebe, du Holde, ja schau' nur hinein, Blide mir in die Augen, Aber hüte dich, hüte dich fein, Denn es sind Spielmannsaugen!

*፞ጜ*፞ጜ፞ጜጜጜጜጜኯጜኯጜኯጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ

Spielmannsaugen haben die Macht, Alles zu sehn, was sie wollen, Sehen bei Tage, sehen bei Nacht, Das auch, was sie nicht sollen. kakakakakakakakakakakak

Spielmannsaugen bliden gar tief, Tief in des Herzens Falten, Weden wie Ostersonne, was schlief, Keimende Ciebesgewalten.

Cassen zurück eine bohrende Spur, Fühlbar mit Hangen und Bangen, Haftend am Häkchen und fest an der Schnur Zappelt das Fischlein gefangen.

Safest im Winkel still und allein, Doch wenn hinüber ich blickte, Sah ich dir grad' in die Augen hinein, Daß es mich seltsam bestrickte.

Selber kaum wußt' ich, wie mir geschah, Alber ich fürchte, o Mädchen, Über und über gesangen hielt da Sischlein den Sischer am Kädchen.

#### Stelldichein.

Die Eippen rege nicht, noch Augenbraunen, Ganz ruhig bleib' und schau' voll Gleichmuth drein, Daß Niemand merkt mein flüstern und mein Raunen, Denn was du hörest, ist für dich allein.

ዸ*፟ጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜ* 

kerekerekerekerekerekerekerekereker

3ch liebe dich und will nicht von dir lassen, 3ch bin dein Schatten, der sich an dich hängt, Mit allen zibern will ich dich umfassen, Daß meine Seele sich in deine drängt.

Du bist so schön! bein weißer Naden glanzet, Erschrick nicht, wenn ihn jest mein Mund berührt! Don deiner weichen Coden fluth umkranzet Gluhn dir die Wangen, und die Sehnsucht schürt.

Der Mond ift dunkel jetzt, komm in den Garten, Komm in der Caube dammriges Gemach, Ich geh' voraus, laß mich nicht lange warten! Dein Busen wogt, — ich weiß, du folgst mir nach.

## Wenn du kein Spielmann wärst!

Traf ich die Blonde im dämmrigen Sange, Herzte sie, küßte sie, frug nicht erst lange. Zwar sing sie an, sich ein wenig zu wehren, Ließ sich's doch balde gefallen in Ehren; "Das aber sag' ich Dir," sprach sie, "Du Schlimmer!

Wenn Du fein Spielmann warft, litt' ich es nimmer;

<del>\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\</del>@\

Wenn Du fein Spielmann marft!"

Dank für das Wort! und es sei nicht vergessen; Hab' mich mein Cebtag zu hoch nicht vermessen, Uber ihr Mägdelein mögt es euch merken, Haltet auf Tugend in Worten und Werken, Jeglichem Mann, was im Sinn er auch hege, Wenn's nicht ein Spielmann ist, geht aus dem Wege; Wenn's nicht ein Spielmann ist!

Doch einem Spielmann, ja dem könnt ihr glauben, Dürfet ihm dieses und jenes erlauben, Müsset ihm niemals mit Nein was verschlagen, Müsset nur immer hübsch Ja zu ihm sagen. Uch! und wie freu' ich mich, will es nicht hehlen: Weil ich ein Spielmann bin, kann mir's nicht fehlen; Weil ich ein Spielmann bin!

## Wohlauf, du frische Jugend!

\$\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\de

Wohlauf, du frische Jugend, Du König ohne Cand!
Wie Maienfrost hält Tugend In deinem Herzen Stand.
Du willst dich ja nicht härmen, Willst singen und willst lärmen Und überschäumend schwärmen Un deines Glückes Hand.
O vireat, o floreat,
O gaudeat juventus!

Warm Blut will frei sich regen, Und Wanderlust zieht aus Und pflückt sich an den Wegen Den schönsten Blumenstrauß. Kommt, ihr in jungen Jahren, Vaganten und Scholaren, Wir wollen fürbaß fahren Durchs weite Weltenhaus. O vireat, o floreat, O gaudeat juventus!

Wo sind die höchsten Berge? Wo schafft ein Lindwurm Leid? Wo halten Riesen und Zwerge Gefangen eine Maid? Frau Ehre soll uns sähren, Frau Minne soll uns schüren, Frau Sälde woll'n wir füren, Den drei'n thun wir Bescheid. O vireat, o florear, O gaudeat juventus!

Mägdlein, bei Mond und Sternen! Euch naht ein kühn Geschlecht, Ihr Schenken und Tavernen, Schließt auf, es wird gezecht! Sich Lieb' und Lust erneuen, Mit Rosen sich bestreuen Und sich des Lebens freuen, Das ist der Jugend Recht.
O vireat, o floreat,
O gaudeat juventus!

kakakakakakakakakakakakak

**ルスカイル スカイカイル スカイル イチ イチ イチ スカイカ スカイル イナ** 

## Spielmannsliebchen.

Unstäte fahr' ich hin und her Und segle mit allen Winden, Und manchmal wird mir's leidig schwer, Ein Cosament zu finden. Drum halt' ich nur als flücht'ger Gast Einkehr in Mädchenherzen Und muß mir oft in Hatz und Hast Das beste Glück verscherzen.

Ich hab' im heil'gen Röm'schen Reich Manch ein feinsliedchen sitzen, Wär' ich ein falk, ich zählte gleich Sie nach den Kirchthurmspizen. Beim besten Willen kann ich doch Nicht alle mit mir nehmen, Mich in ein hundertsaches Joch Gehörig zu bequemen.

Ein Liebchen aber, siehst du ein, Muß wohl der Spielmann haben für's Wandern und Verlassensein Und für die Liedergaben. Die ziehn dich zu mir, freundlich Kind! Wir halten uns nicht in Treuen, So lang' wir aber beisammen sind, So lang' woll'n wir uns freuen.

**水色木色木色木色木色木色木色木色木色木色木色木色木色木** 

#### Srüh Morgens.

Wie liebreich du die Blumen pflegst Auf deinem Fensterbrettlein Und ums Spalier die Ranken legst, Die Blüthen und die Blättlein!

Du säuberst sie, so bunt und kraus, Sorgsam von jedem Stäubchen, Siehst selbst so rosenknospig aus Im frischen Morgenhäubchen.

Du tränkst sie, daß sie freudig blühn Dank duftend deinem Fleiße, Dann glänzt und schimmert durch das Grün Ein Urm in Cilienweiße.

Dein Erstes ist's nach deinem Brauch früh, wenn der Tag dich wedet, Doch Einen weiß ich, der im Strauch Noch früher sich verstedet.

Du lauschest, wenn vom Busche nah Cont einer Drossel flöten, Dor Vogelaugen braucht man ja Nicht eben zu erröthen.

Den Dogel selbst sahst du noch nicht, Der dort sich hält verborgen, Doch lächelt ihm dein Ungesicht Den schönsten Gutenmorgen!

不管不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够

KKKKKKKKKKKKKKKKKK

# Schelmentag.

Das ist für mich ein Schelmentag, Wenn ich nicht singen kann und mag Und meine liebe Geigen, Statt daß sie klingt zum Reigen, Chut schweigen.

Und ob mir's auch an nichts gebricht, hind' ich doch Eust und Caune nicht, Mir will in Crots und Tücken Don meinen besten Stücken Keins glücken.

Dann lieg' ich auf der Cotterbank, Sag' keinem Menschen Gruß und Dank Und wünsche Wein und Weibel Mit Haut und Haar und Ceibel Jum Deibel!

#### Im Dorfe.

Dörflein, dir geh' ich nicht vorbei Rastlos am Wandersteden, Cocst mich zu deiner Siedelei In blühenden Weißdornhecken. Baumgärten rings und Ackerslur Mit jungen grünen Saaten, Der Kirchthurm mit der Sonnenuhr Ein wenig schief gerathen.

kkakakakakakakakakakakakakakakak

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

Uus Strohdachhütten kräuselnd weht Der Rauch bei lindem Weste, Herr Storch, sonst vielbeschäftigt, steht Auf einem Bein im Aeste. Es scheint, die Morgenruhe frommt Den Bauern und den Knechten, Dörflein, wach' auf! der Spielmann kommt Und sieht mal nach dem Rechten.

Ich kann euch Neues aus dem Reich Erstaunlich viel berichten Don Aitterfehden, Pfassenstreich Und grausliche Geschichten. Rothbäd'ge Dirnen, wie sieht's aus Mit einem Sonntagstänzchen? Und merkt ihr auch nichts mehr im Haus Don Wintermäuseschwänzchen?

## Die beiden Beiligen.

Es ist ein Sprüchlein, inhaltsvoll, Der klügsten eins von allen, Daß man die Zeste seiern soll Im Jahre, wie sie fallen. Drum wollen wir nach weiser Kür Mit unsern Tagen schalten Und durch des Schenken offne Thür Bei Zeiten Einkehr halten.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Es wird wohl keinem Christensohn Un ein paar Heil'gen sehlen, Drum möge seinem Schutzpatron Sich Jeder selbst empsehlen, Daß ihm ein Helser in der Noth Getreulich steh' zur Seite, Der heinwärts auch ums Morgenroth Behutsam ihn geleite.

Mit mir ist Sanct Siticulus, Der macht das trockne Wetter, Und neben ihm Sanct Bibulus, Der ist mein Dursterretter. Der Erste naht, von Sand bestaubt, Der Zweit' auf feuchten Wegen, Wetteisernd schütten sie auf's Haupt Mir ihren stärksen Segen.

Den beiden Heil'gen sind geweiht Der Tag' im Jahr so viele, Daß ich in steter Dienstbarkeit Nach ihrer Gnade ziele. Sie sind voll Eisersucht, zu wem Ich gläubiger mich kehre, Und ob ich diesem oder dem Gewicht und Unsehn mehre.

Noch hab' ich's selber nicht entdeckt. Ob dem ich baß gewillet, Der diesen schönen Durft mir weckt, Ob dem, der mir ihn stillet.

<del>{@{@{@{@}{@}}@</del>

Da Keinen ich entbehren kann, Muß Beiden ich gestatten, Zu wandern mit mir einem Mann, Als ging' ich mit zwei Schatten.

D heiliger Siticulus!
Sanct Bibulus, du Treuer!
Sagt mir, wann ich euch feiern muß,
Und meine Seel' ist euer!
Da ruft der rechts: "Mein Tag ist heut!"
"Heut meiner!" der zur Linken;
Was bleibt nun übrig, lieben Leut,
Uls Tag für Tag zu trinken?!

# Aräntung.

Als mir der Wirth den Wein gebracht Mit wohlgeneigtem Grüßen, Hat mir das Herz im Ceib gelacht, Ich sprang mit beiden füßen.

Us ich ihn dann gekostet schon, Chät ich den Becher schwingen Und sing beim Crunk mit hellem Con Vor Freuden an zu singen.

Doch als es nun ans Jahlen ging, Da gab's geringen Segen, Ich hatte nichts mit Klang und Kling Baar auf den Tisch zu legen.

<del>Kakakakakakakakakakakakaka</del>

Und als mir gar für seinen Wein Der Wirth das Wams gepfändet, Da schlug ich mit den zäusten drein, Daß übel sich's gewendet.

Ich hatt' im Stock zwei Cage Zeit, Darüber nachzudenken: Was giebt's doch in der Christenheit für ungeschliffne Schenken!

#### Anno Domini MCCLXXXII.

Dem Zweiundachtiger Cob und Preis! Das ist ein Gnadenbronnen, Kein Bess'rer wuchs, davon ich weiß, Mein Tag im Licht der Sonnen. In Sammet den und den in Zwisch, Gesegnete Liebfrauenmisch, Tränkst du mit eitel Wonnen!

Sebt mir ein Glas, durchsichtig hell, Daß ich die Klarheit schaue, Blink' auf, du goldiger Gesell Dom reichen Hessengaue! Dich setz' ich an, und Cabung quistt, Dich trink' ich aus, und sehnend schwistt Mein Herz der schönsten Fraue.

Kakakakakakakakakakakak

Heil dir, du Nibelungenwein,
Bei dem ich Crost gefunden,
Der du mich hier zu Worms am Ahein
In Freuden läßt gesunden!
Ein Siegfried werd' ich, stark und mild,
Erscheine, herrliche Kriemhild,
Prinzessin der Burgunden!

Bei dem Gewächs, wie Gott es schuf, Sitzt gut bei Tag und Nacht sich, Und durch die Lande geht der Auf: Der Herbst hat wohl bedacht sich Mit goldgewobner Suckenie, Dem Wein von anno Domini Zwölfhundertzweiundachtzig!

## Ritter Ulvich von Lichtenstein.

I.

Ein Ritter stolz, ein Ritter fein Mit blanken Wappenschilde War Ulrich Herr von Lichtenstein, Ein Held im Kampfgesilde. Es war in Östreichs Ritterschaft Gefürchtet seines Stoßes Kraft, Keck slog im Wassentauze Sein Kähnlein an der Lanze.

Er diente längst in Stetigkeit Gar einer edlen Frauen, Doll tiefer Sehnsucht allezeit, Ihr Ungesicht zu schauen. Und wenn er ritt, und wenn er stach, Die Sättel leerte, Speere brach, Geschah es ihr zu Ehren, Der Dame Ruhm zu mehren.

Er forderte zu hartem Strauß Die Frauenritter alle Und zog mit den Genossen aus Ju raschem Überfalle. Rastlos mit Helm und Schildesrand Ritt er tjostirend durch das Cand, Die Canzensplitter stoben, Herr Ulrich doch blieb oben.

Dann aber ließ in zartem Con Er der Geliebten schreiben, Wie lang' ohn' ihren Minnelohn Er annoch sollte bleiben, Er hätte zu der Herrin Shr Verstochen an die tausend Speer, Gesiegt in jeder Schranke, Zeit wär's, daß sie ihm danke.

Und als der Bote wieder kam, Der lange fortgeblieben, Er aus dem Gurt ein Briefchen nahm, Don schöner Hand geschrieben.

<del>Cokakakakakakakakakakaka</del>k

Was mag nun wohl darinnen stehn? Erhört die Frau des Ritters Flehn? O missewendig Wesen! Herr Ulrich kann nicht lesen.

Er rief und schalt in Ungeduld:
"Wo steckt du, Schreiberknabe?
Daß du mir liesest, welche Huld
Ich hier in Händen habe."
Zehn Tage trabt er mit dem Brief
— Weiß Gott, wohin der Schlingel lief! —
Und sucht in allen Winden,
Das Schreiberlein zu finden.

Beim Bierzapf fand er ihn zuleht Und grüßt' ihn just nicht feine, "Nun lies, was hier mir aufgesett Die hochgelobte Meine!" Der las: "Was Ihr für mich gewagt, Verdienet Dank, doch rath' ich, schlagt, Herr Ritter, alle Minne Ju mir Euch aus dem Sinne."

#### II.

Herrn Ulrich sehr die Minne zwang Fur fernen Auserwählten, Er saß und seufzte Tage lang, Weil Zweifel bös ihn qualten.

**不敢不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免** 

Jul. Wolff, Singuf.

Oft sank der Muth ihm klaftertief, Doch wenn er ihren Namen rief, Stand ihm zum Harrn und Hoffen Der Himmel wieder offen.

Weil er auf's Singen sich verstand, So dichtet' er ihr Lieder, Dazu er süße Weisen fand, Der Schreiber schrieb sie nieder. Er trug sie alle sauber ein In grasgrünsammtnes Büchelein, Verziert mit güldnen Spangen, Das sollte sie empfangen.

Sodann beschloß er, ihr ein Pfand Von seltnem Werth zu spenden Und einen Finger seiner Hand Grüßlich daran zu wenden. Und als er ihn sich abgehackt. Sandt' er der Frau ihn wohlverpackt Uls Zeichen seiner Creue, Daß sie darob sich freue.

Die Frau erschraf bei diesem Jund Und schloß ihn in die Cade, Dann sprach sie durch des Voten Mund, Um's Handmal wär' es Schade, Doch daß der Ritter nebenbei Ihr mit neun Fingern lieber sei, Uls wie bisher mit zehnen, Sollt' er um Gott nicht wähnen.

Kakakatakakakakakakakakakak

#### III.

"Herr Ritter, nun seid hochgemuth! Sie will die Segel streichen, Wenn heut das Burggesinde ruht, Giebt Euch ein Licht das Zeichen. Dom Söller hängt ein starkes Tau, Das soll empor zur schönen Frau Euch aus der Tiefe heben, Sie will den Lohn Euch geben."

Wie Engelsgruß die Votschaft klang, Ulrich, jest wirst du siegen!
Der Strick sei hundert Ellen lang, Die Burg wird heut erstiegen!
Aacht endlich ist's und nieder geht Das Cau, wo schon der Ritter steht, Dreist tritt er in die Schlinge,
O himmelsahrt, gelinge!

Dom Boden schwebet er empor Und hält sich fest am Seile, Doch die dort oben, kommt ihm vor, Sie haben wenig Eile.
's ist aber auch von unten her Verteufelt hoch, und er ist schwer, Es helfen wohl der Fraue Die Josen ziehn am Caue.

L<del>ekekeketo</del> Lekekekekekekekekekek

Schon kann er beinah mit der Hand Des Söllers Vorsprung greifen, Da hört er von der Brüftung Rand Ein Vöglein spöttisch pfeisen: "Grüß Gott, Herr Ritter! seid Ihr da? Ihr solltet Eurem Ziele nah, Doch näher nicht gelangen, Nun bleibt ein Weilchen hangen!"

Er fragt, er fleht, er drängt und droht Und schwört bei Mal und Wunden, Man tröftet ihn in seiner Noth, Das Seil sei sest gebunden, Und läßt, zur Kurzweil aufgelegt, Von seinen Bitten unbewegt, So zwischen Cod und Ceben Hoch in der Cuft ihn schweben.

Auf einmal aber fährt er jäh Hinunter in den Graben Und würde, wär' er nicht so zäh, Den Hals gebrochen haben. Gottlob! die Knochen sind gesund, Doch er gelobt in Herzensgrund, Nie mehr mit Seel' und Ceibe Zu dienen einem Weibe.

#### 

## Mäuschen.

Wie du da sitzest, du liebliches Kind, Vor deinem blitzsauberen Häuschen! Wenn ich dich anschau', denk' ich geschwind Un ein klein niedliches Mäuschen.

Swar weiß und rosig ist deine Haut, Doch glatt wie ein Mausefellchen, Du bist gelenk und zierlich gebaut Und flink wie das graue Gesellchen.

Es funkeln die dunkeln Augelein In deinem klugen Gesichtchen, Und Zähne hast du so blank und fein Wie das langschwänzige Wichtchen.

Un deinem Köpfchen lauschet ein Paar Rundlicher Mauseohren, Und deine Pfötchen sind nun gar Jum Trippeln und Tänzeln geboren.

Ich möchte dich fangen, du holdes Gespiel! Dein Sammetpelzchen dir streicheln, Mit Allem, was deinem Herzen gesiel', In meinen Armen dir schneicheln.

Komm, Mäuschen, mein Mäuschen, o bleibe nur hier, Und Süßes wollen wir naschen, Ich schleiche mich leise heran zu dir, Lieb Mäuschen, laß dich nur haschen!

rkakakakakakakakakakakakakakakaka

# Rühr' mich nicht an!

Bleib' mir vom Halse, Thunichtgut! Wir haben nichts zu theilen, Ich möchte sonst den Ubermuth Mit bitterm Kraut dir heilen. Scher' dich hindann! Rühr' mich nicht an!

Dein Blid' ift heiß, dein Herz ift kalt, Dein Wort fährt auf dem Winde, Dein Untlitz, deine Wohlgestalt Sind nur der Falschheit Ainde. Windschaffner Mann, Rühr' mich nicht an!

Du trägst dein Haupt wie einen Helm, Dein Glück wie goldne Sporen, Im Nacken aber sitzt der Schelm, Hast's faustdick hinter'n Ohren. Dir trau', wer kann, Rühr' mich nicht an!

Nicht Morgen: und nicht Abendgruß Will ich vom Herzensdiebe, Der immer auf dem Wanderfuß, -- O müßtest du von Liebe! Wie anders dann! Rühr' mich nicht an!

kakakakakakakakakakakakak

kekekekekekekekekekekekek

## Caubfrosch.

I.

Will denn in diesem Höllenbrand Kein Lüstchen sich bewegen? Ju Staub verdorrend lechzt das Cand Nach einem Cropsen Regen.

Der Himmel blau und immer blau, Kein Wölfchen läßt sich blicken, Das Gras ist gelb, das Strauchwerf grau, Die Gluth ist zum Ersticken.

Die Sonne sauget Saft und Kraft Aus Allem, was da lebet, Die Nacht selbst keine Kühlung schafft, Backofenhitze schwebet.

Caubfrosch, der du stets oben hockst, Dein Unblick wenig tröstet, Wenn du nicht balde Regen sockst, Wirst, Großmaul, du geröstet!

Kekekekekekekekekekekekek

#### Caubfrosch.

II.

Der Wind weht aus dem Regenloch Mit feuchten Nebelschwingen, Bedrückend um das Hochlandsjoch Sich sinstre Wolken schlingen.

Der Himmel ist so aschegrau, So düster und verhangen, Uls ob niemals im holden Blau Die Heidelerchen sangen.

Ein trübes Maß tropft dunstig schwer, Man möchte fröstelnd meinen, Man säh' im Ceben niemals mehr Die Sonne wieder scheinen.

Wenn du nicht bald nach oben steigst, Caubfrosch, der mich verdrießet, Und uns die liebe Sonne zeigst, Wirst, Grüner, du gespießet! kakakakakakakakakakakak

#### Strenge But.

Ift es denn keine Möglichkeit, Daß ich zu dir gelange? Giebt's keine Cift, die dich befreit Vom unerhörten Zwange?

Du bist behütet und bewacht Im Haus gleich einer Nonne, Versperrt, vergittert in der Nacht, Verstedt auch vor der Sonne.

Und hast doch just so rothes Blut Wie Jeder in den Adern, Doch ist der bestigewillte Muth Machtlos vor festen Quadern.

Dersuch' es, mach' der Alten vor, Du wolltest beichten morgen, Im zweiten Stuhle links vom Chor Halt' ich mich dann verborgen.

Der dide Pater Guardian Ift mir von manchem Zechen Ein gar vertraulicher Kumpan Und läßt wohl mit sich sprechen.

Ich weiß von ihm schon viel zu viel, So braucht es nur ein Wörtchen, Daß er uns gern zum Minnespiel Aufschließt ein Hinterpförtchen.

#### Trinfmette.

Hat Einer zum Trinken nun triftigen Grund, Der sag' es und öffne den durstigen Mund Und meld' es mit Ergo bibamus!

Ergo bibamus!
So rufet den Wirth und den Küfer herein, Damit wir am lange gelagerten Wein Erquiden uns neque sitiamus!

Neque sitiamus!

Her haltet zur Kanne den räumigen Krug, Auf daß wir ihn füllen zum gründlichen Jug zein säuberlich neque sitiamus!

Neque sitiamus!

Hoch lebe das Liebchen, das Jeder sich denkt! Und habt ihr den Krug überm Haupte geschwenkt, Setzt nieder ihn, vas repleamus!

Vas repleamus!

So segelt nur weiter mit Sinn und Verstand, habt immer am Henkel die hebende Hand, Es lohnet sich, vas repleamus!

Vas repleamus!

Die fässer im Keller, wem lassen sie Ruh? Das Coch in der Kehle, wer näht es uns zu? O Brüderlein, ergo bibamus!

Ergo bibamus!

ekakakakakakakakakakakaka

takakakakakakakakakakak

## Boppolden.

Einken Juß voran gesett,
Schleifet nach den rechten,
Dreht euch auf der Stelle jett,
Daß sich Ringe slechten.
Weiter so
Frisch und froh!
Erst im Juge,
Vald im fluge,
Uchherrjeh und Achherrich!
Drückt der Schuh, thut's füßchen weh.

Casset los und seht euch an Beide mit dem Rücken,
Schnell herum! euch wieder dann
Urm in Urm zu drücken.
Cacht und blickt,
Hangt geschickt,
Und dann wirbelt,
Bis euch schwirbelt,
Uchherrjeh und Uchherrjeh!
Drückt der Schuh, thut's hüßchen weh.

Hoch die Hände! höher noch! Daß das nächste Pärchen Schlüpft gebückt durch's offne Joch Und sich krümmt kein Härchen.

**《大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学** 

kakakakakakakakakakak

Friedel kniet, Liebchen zieht Um ihn Kreise Rund im Gleise, Uchherrjeh und Achherrjeh! Drückt der Schuh, thut's füßchen weh.

Burschen, macht das Mädel warm, haßt es sest ums Mieder,
Schwingt es hoch mit starkem Urm,
Setzt es glimpflich nieder.
Und es muß
Einen Kuß
Euch in Ehren
Reine wehren,
Uchherrjeh und Uchherrjeh!
Drückt der Schuh, thut's hüßchen weh.

Mädels, was auch plast und reißt, Mutter näht's geschwinde, Die weiß auch, was tanzen heißt Pfingsten bei der Linde. Löset gar Sich das Haar, Laßt es fliegen Und sich wiegen, Uchherrjeh und Uchherrjeh! Jüßchen thut beim Canz nicht weh. 

#### In der Stadt.

In Dämmrung langt' ich an am Chor, Der neue Chorwart hielt mir vor Den rost'gen Spieß des alten. Der Sel'ge hätt' es nicht gethan, Der hätt' im Wighaus mir beim Span Den Steinkrug hingehalten.

Hinein ins Städtchen kam ich doch, Spielleuten hat allwärts ein Coch Der Zimmermann gelassen. Bald fand ich wieder mich zurecht Kreuzquer im Wirrwarr und Geslecht Der Giebel und der Gassen.

Noch grade so stand Haus bei Haus, Wie da zuletzt ich zog hinaus, Mit Erkern und mit Cauben. Noch plätschrete wie sonst und floß Der Brunnen auch für Mann und Roß Und Mägdelein mit Hauben.

Es hatt' am Markt die Schneiderzunft In ihrer lieben Unvernunft Roch immer leere Ständer, Der Schmalsteg über Sumpf und Sichl, Don dem hinab schon Mancher siel, Roch immer kein Geländer.

Still war es in der Mauern Haft, Alls ruhten Rath und Bürgerschaft Und Gilden und Gewerke. Aur im Rathskeller war noch Cicht, Jedoch verhängt, daß Keiner nicht Der Herren Trinken merke.

to ke k

Da hatt' ich einen Stein im Brett, — Was ihr gelobt, jetzt macht es wett, Hochedle und Wohlweise! "Trinkstubenriegel, thu dich auf! Hür jeden Trunk ein Lied in Kauf!" Da saßen sie im Kreise.

Und wahrlich! die Geschlechterherrn Sahn unter sich den Spielmann gern, Bei Neckarwein verbündet. Des Rathes Silberhumpen kam, Das Crinkschiff der Prokonsul nahm, Und Freinacht ward verkündet.

Je mehr ich sang, so mehr man trank, Zu schaffen hatten ohne Dank Der Küfer und sein Bube. Das ging, bis Alles bei der Naht, Der Bürgermeister und der Rath, Schlief in der Herrenstube.

to kakakakakakak

#### Kleine Lift.

Mädel, du bist schlank und schier Und gesund gewachsen, Deiner Zöpfe Wünschelzier Dünkt mich eitel flachsen.

Deines weißen Radens Zug Und den stolzen Rüden Staun' ich an schon lang' genug Und das mit Entzüden.

Alber könnt'st dich umzudrehn Dich nicht bald entschließen? Möchte dich von vorn zu sehn Aluch einmal genießen.

Wer mir stets den Rücken kehrt, Käßt mich übel trauen, Ob es wohl der Mühe werth. Sein Gesicht zu schauen.

Hui! gelungen ist die List, Die dich wenden machte, Sieh mal an, wie schön du bist! Schöner, als ich dachte.

Ja, man muß es nur verstehn, Sweifeln hilft und Schelten, Mädchen wollen unbesehn Rie für häßlich gelten.

#### Die Nächste.

Was willst du, Herz? bin nicht gewöhnt Don dir so heftig Schlagen,
Du weißt, es ist dir streng verpönt,
Ju trauern und zu klagen.
Und heute läßt du mir nicht Ruh,
Chust quälen mich und grämen,
Gehörst doch einem Spielmann zu!
Herz, solltest dich was schämen!

Noch einen Krug! wem bring' ich ihn Mit wohlbedachtem Sinne? Dir, du braunäugig Magedin, für deine süße Minne! So hat mich Keine noch geherzt Wie du in weichen Armen; Daß es vorüber ist, das schmerzt, — Wer wird sich mein erbarmen?

Halt, Hunold Singuf! höre doch! Rimm deinen Stab und wandre; Um Eine Noth? das fehlte noch! Ih's Die nicht, ist's ein' Andre. Dorwärts! und wechste wie der Mond, Bist sonst ja nicht der Crägste, Die Mädels sind's auch schon gewohnt, Drum sloreat die Rächste!

## Spielmannslohn.

Ich habe mir mit Sang und Spiel Schon manchen Preis gewonnen, Doch leider ist's, war's noch soviel, Bald durch die Kehle geronnen.

Kein Angedenken hab' ich mehr An klangerfüllte Stunden, Es ist und bleibt der Beutel leer, Und Alles ist verschwunden.

Aur eines Abends denk' ich noch In einer Stadt am Aheine, Denn da ward unversehens doch Der höchste Spieldank meine.

Es war nicht Gold, nicht Ehrenkranz für die gesungnen Lieder, Doch neidisch sah mit vollem Glanz Der Mond darauf hernieder.

Es brachten, die mein Sang gerührt, Als Kohn mir im Vereine Zu einem Kusse zugeführt Die schönste Frau vom Rheine.

ቝጜ፞ቑ*፟*፟፟ጜፙዸቑ*ጜቑ*፟ጜቑ፟ጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑጜቑ

Jul. Wolff, Singuf.

In Demuth nahm ich hin den Dank Don ihrem rothen Munde, Und stolz trag' ich ihn lebenslang Unf meines Herzens Grunde.

D Herr, so du mir gnädig bist Muf deinem Himmelsthrone, Daß man ein armer Spielmann ist, Cohnt sich bei solchem Cohne!

#### Die zwei Ratten.

Es waren zwei Ratten mit rauhem Schwanz, Ruschimuschikuschistibibum!
Die wollten zusammen zum Kirchweihtanz,
Ruschimuschikuschistibibum!
Sie zogen sich an ihren Sonntagsstaat
Und freuten sich über die reiche Wat,
Sie dachten, es kännte sie Keiner,
Und jede dünkte sich feiner.

Sie krochen dem Bauer ins Wagenstroh, Auschimuschikuschistidum! Und fuhren umsonst zur Kirchweih so, Auschimuschikuschistidum! Und als der Bauer am Kruge hielt, Da ward im Saale schon ausgespielt, Sie kletterten vom Gefährte Und kräuselten sich die Bärte.

{<del>@</del>X&X&X&X&X&X&X&X&X&X&X

Der Dudelsack und der Sumber klang, Auschimuschikuschissidibum!
Dem Liedler die erste Saite sprang,
Auschimuschikuschissidibum!
Die Ratten wurden da sehr geehrt
Und wären doch lieder gleich umgekehrt,
Sie konnten sich kann gewöhnen
Un all das Summen und Dröhnen.

Nun traten sie aber zum Canzen an, Auschimuschikuschischibum! Die eine als Weib, die andre als Mann, Auschimuschikuschischibum! Auf einmal hieß es mitten im Canz: Das sieht ja aus wie ein Rattenschwanz, Auft doch den Herbergsvater, Der hat einen schwarzen Kater.

Der Kater sprang: jest kriegt ihr den Cohn! Auschinuschikuschistölibum! Hilf Himmel! Herr Kater, wir gehen ja schon! Ruschinuschikuschistölibum! Der Kater aber biß zweimal zu, Da hatten die Ratten vom Canzen Ruh, Man hing sie an den Schwänzen, Die Stallthür zu bekränzen.

kako kakakakakakakak

#### Dalet!

Nun trinke Valet und fahre dahin! Frisch an, Geselle, frisch an! Ein tapferes Herz und ein fröhlicher Sinn, Das hilft in den Sattel dem Mann. Was rüstig begonnen, Ist halb schon gewonnen, Drum vorwärts! und biete dem Glücke die Hand Hu Wege, zu Stege, zu Wasser und Land.

Wenn dich in der ferne die Schwalbe umfreist, Dann denke, so sliegt sie auch hier, Das Cischlein, an dem du noch gestern gespeist, Siebt heut einem Andern Quartier.
So werden getrieben, Die gerne geblieben, Es rostet kein Niegel, es bindet kein Band Ju Wege, zu Stege, zu Wasser und Cand.

Wenn sauer der Wind um die Nase die weht, Was thut es? nur immer grad' aus! Und hat die ein Mädel den Kopf verdreht, Reich' ihr den Vergismeinnichtstrauß. Wo immer auch winken Dir Becher zum Crinken, Da schüttle nicht, lösch' in der Kehle den Brand Zu Wege, zu Stege, zu Wasser und Cand.

kakakakakakakakakakakaka

Nun werde gesprochen das letzte Wort, Dalet, Geselle! Dalet! Was hier verwelket, das blühet dort, Und einmal wird Alles wett. Wenn lange verklungen, Was einst wir gesungen, So hält doch in Stürmen die Treue noch Stand Hu Wege, zu Stege, zu Wasser und Cand.

## Mittsommerstrauß.

Wer wird nun den Mittsommerstrauß, Du armes Kind, dir pflüden? Und weinst du dir die Augen aus, Darfst dich mit Rosen nicht schmüden; Die Gilgen sind für dich zu weiß, Dir ziemt nicht Deil und Ehrenpreis, Aur Kraut und grüne Blätter.

Wenn ihr mir keine Gilgen gönnt, Schleich' ich mich ftill bei Seite, Und weil ihr mir nicht helfen könnt, Brauch' ich auch kein Geleite. Es findet die verlass'ne Braut Wohl Frauenthrän' und Haderkraut, friedlos und Gottvergessen.

kakakakakakakakakakakakakakakak

Und sollt' ich gar betrogen sein In Schmach und Missewende, So such' ich mir Neunhämmersein, Weiß auch, zu welchem Ende. Wachholder wächst und Rosmarin, Und unterm Hagedorne blühn Wegwart und Wedeminde.

Doch wenn mein Liebster wiederkehrt, 3st keine Treu gebrochen, Er hat zu hoffen mich gesehrt, Das Ainglein mir versprochen. Daß ihn der liebe Gott behüt'! Nach ihm nur schmachtet mein Gemüth Wie Sommerlaub nach Regen.

## Bei Woden und Krug.

Sie saß am Woden und spann, Er saß beim Krug und sann. Er stumm und sie verschwiegen. Die Sonne schien herein, Schien auf den Krug und den Lein, Im Simmer summten die Fliegen.

ekakakakakakakakakekakak

"Nun ift der Frühling da," Sagt' er, fie fagte "ja!" Er trank und fette nieder. "Def sind wir beide wohl froh," Sagt' er, sie sagte "wieso?" Und knüpfte den Kaden wieder.

"Willst einen Gefallen mir thun?"
Sagt' er, sie sagte "je nun!"
Die Spindel verworren schwebte.
"Wenn'st willst, was ich denk", so geschicht's,"
Sagt' er, sie sagte — nichts,
Uber sie glüht' und bebte.

Er füßte sie rasch auf den Mund, Sie umschlang ihn mit Urmen rund, Und beide waren erschrocken. Geredet war ja genug, Sie hatten sich, — und der Krug Der schielte hinüber zum Wocken.

## Die Pröbstin von Wendhusen.

Es war im Kloster Michelstein,
Da schrieb ein wundersam Latein
Hochwürden Abt Ulricus.
Er sprach: "Nimm diesen Brief, mein Sohn,
Verdiene dir den Botensohn,
Die Wege, merk' ich, kennst du schon
Jur Pröhsin von Wendhusen."

Bald klopft' ich mit dem Pfortenring Uns Nonnenkloster wingdewing! "Macht auf dem Caienbruder!" Da zwitschert's durch das Gitterlein: "Hier lassen wir kein Mannsbild ein, Es müßte denn der Bischof sein, Jur Pröbstin von Wendhusen."

"Zu bringen hatt' ich was gehabt," Rief ich, "vom Michespteiner Abt, Cateinisch ist's geschrieben." Im Kreuzgang kichert's, huscht und schwirrt, Dann Alles still, der Riegel klirrt, Und vor mir stand sie hold verwirrt, Die Oröbstin von Wendhusen.

War eine schöne, bleiche Frau Mit dunklem Auge, dunkler Brau; Sie sah mich an mit Sinnen, Als sie das Wachs am Briefe brach, Daß bis ins Herz ihr Blick mich stach, "Komm, daß ich Antwort schreibe," sprach Die Pröbstin von Wendhusen.

Die Untwort heischte neuen Brief, Jum Abte ging, zur Pröbstin lief Der junge Caienbruder.
Diel Briefe gab's, ich ward nicht lahm, Und als ich wieder einmal kam, Mich mit in ihre Zelle nahm Die Pröbstin von Wendhusen.

Sie gab mir reiches Botenbrot, Und ihre Wangen wurden roth, Nach jedem Brieflein röther. Was sich begeben mit uns Zwei'n, Das soll euch nicht verschwiegen sein: Es lehrte mich des Abts Catein Die Pröbstin von Wendhusen.

# Sonapphähne.

Ein Juhrmann mit drei Rößlein Juhr dort bergauf, thalein, Im Wagen volle Jäßlein Mit Wirzeburger Wein.

Er rief hot hü! und knallte Und trieb die Mähren an, Daß es im Walde schallte, Der unbedachte Mann.

Was bligt da fern im Caube? Was trabt für Waldgethier? Stahlhemd und Pickelhaube, Schnapphähne, zwei, drei, vier!

Sie fallen in die Zügel, Sie sperren ihm die Bahn, Der Ritter ruft vom Bügel: "Was hast du unterm Plan?

ekekekekekekekekekek

Wehrwölfe, was gewonnen? Stedt mal die Naf' hinein!" Spricht Einer: "Nichts wie Connen, Und, Herr, es riecht nach Wein!"

"Wein? auch nicht ganz uneben! Der Jang bringt fröhlichkeit, Juhrmann, fahr' zu! wir geben Jur Burg dir das Geleit."

#### Am Edernfruge.

Um Edernkrug die Siche Sah manche hundert Jahr, Sie wuchs schon, als im Reiche Carolus Kaiser war.

Es fteht in ihrem Schatten Ein Tisch mit einem Bein, Demfelben dient zur Platten Ein alter Mühlenstein.

Dort hab' ich jüngst gerastet Um Tisch und auf der Bank, Und weil ich lang' gefastet, Rief ich nach Speis' und Trank. kakakakakakakakakakakakakakak

Bald kam damit gegangen Des Krügers rofig Kind, Ich sah an Mund und Wangen Mir saft die Augen blind.

Sie sprach zu mir und lachte, Doch ich war starr und stumm, Ich weiß nicht, was ich dachte, Der Mühlstein lief rundum.

Und als ich schied von hinnen, Da war so schwer mein Schritt, Ich trug im Herzen drinnen Gewiß den Mühlstein mit.

#### Istud vinum.

Ein wanderfroher Hinfer hinft Auch über Berg und Chal, Ein bügelfester Crinfer trinkt Auch ohne Durst einmal. Daß Hinken sich mit Crinken reimt, Macht, Eines kommt vom Andern, Denn wen der Wein hat festgeleimt, Dem fällt es schwer zu wandern. Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum reddit virum intestinum fortem, animosum.

kakakakakakakakakakakakakak

kakakakakakakakakakakakakak

Wir dachten noch an keinen Halt Im Siebenmeilenschritt, Da hält uns Einer mit Gewalt Um Wirthshaus und will mit. Run rasten wir, nun kleben wir Und können nicht von dannen. Es sei denn, vorher heben wir Den, der da liegt, mit Kannen. Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum reddit virum intestinum fortem, animosum.

Ein gätlich faß in Eisenband, Gefüllt und wohl gepflegt, Ruht lang' schon an der Rellerwand, Allwo's kein Stoß bewegt.
Der Wein, so klar wie Goldessluth, Gesalbt von Vater Rhenus, Macht Crinkers Herz so hochgemuth, Als winket ihm frau Venus.
Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum reddit virum intestinum fortem, animosum.

Den größten Becher gießet voll, Sitt nieder auf der Bank, Und still jett, wenn ich koften soll! Gott's Cohn, ist das ein Crank!

<del>{@**{@{@{@**{@</del>**{@**{@<del>{</del>@</u>**{@**{@<del>{</del>@**{**@}{@</u>

Ein jungfrisch Weib und alten Wein Werd' ich so leicht nicht rügen, Doch sollt' ich sagen: fädelt's ein Verkehrt! da müßt' ich lügen.

Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum reddit virum intestinum fortem, animosum.

Aun trinke Jeder, was er kann, Und geb' es rechts herum, Wer austrinkt, fängt von vorne an, Sit privilegium!
Der edle Wein, der gute Wein, Der Wein von Gottes Gnaden, Das ist ein Wein, da kann sich drein Die Seel' im Leibe baden.

Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum reddit virum intestinum fortem, animosum.

#### Wer sonst?

Wo er fährt, fliegt ihm voraus Seines Ruhmes Bote, Vöglein pfeift im Waldeshaus Ihm die Reisenote.

*'K&K&K&K&K&K&K&K&K&K&K* 

rkekekekekekekekekekekek

Sieht er ein durch's dunkle Chor, füllen sich die Gassen, Gleich als wollte hier ein Mohr Sich bewundern lassen.

In die Schenke will er gehn, Und in hellem Haufen Drängt es nach; ihn nur zu sehn, Fängt man an zu rausen. Wenn er spricht, wird Alles still Wie auf ein Beschwören, Jeder spitt das Ohr und will Seine Worte hören.

Greift zur Geige der Gesell, Klopfen schon die Herzen, Aller Augen werden hell Wie geweihte Kerzen. Wenn er nur die Saiten stimmt, Scheint's, daß er im Kreise Alles Volk gesangen nimmt, Und sie athmen leise.

Singt er erst mit lautem Klang, O dann ist kein Halten, Denn es leben in dem Sang Saubrische Gewalten.
Spielt er gar zum Tanze schon, Ja das giebt ein Schweben,
Uls wenn Strich und Takt und Ton Hoch den Tänzer heben.

不会不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不

Allbekannt ist er im Kand Und in jedem Städtchen, Wenn er winket mit der Hand, Holgen ihm die Mädchen. Wie er heiße, fragt ihr mich, Der bewährte Sänger? Wer es sei? — wer sonst, als ich? Ich, der Nattenfänger!

#### Boser Traum.

Jüngst hatt' ich einen bösen Craum: Mein Ceben war verwettet, Der Strang hing schon für mich am Baum, Und ich war schlimm verkettet.

Da sprengt' ein Reiter: "Hört mich! hört!" Rief er mit raschem Winken, "Singuf ist frei, wenn er verschwört Das Küssen oder das Trinken!"

O Marterbosheit! folche Qual Noch in der letten Stunde! Schon halb gehängt und noch die Wahl Zwischen Becher und rothem Munde!

"Ich was! und wenn ich hängen muß! Ich kann mich nicht entscheiden, Den Strick um Hals! will Crunk und Kuß Und Kuß und Crunk nicht meiden!

Kekekekekekekekekekekekekek

Die Ceiter knarrt, — ba wacht' ich auf, Don schwerem Alp befreiet, Getröftet, daß mein Cebenslauf Mir annoch gut gedeihet.

Doch hat mich in der Morgenruh Gemahnt des Craums Versinken: Ich soll, eh' es zu spät dazu, Mehr kuffen und auch mehr trinken.

# Die vier fahrenden Spielleut.

Dier Spielleut schlossen einen Bund, Sie wollten zusammen schnarrenzen Und ehrlich theilen Ofennig und Ofund Auf Kirmeß und Bauerntänzen. Der Erste das wälsche flachrohr blies, Der Zweite dazu floitierte, Der Dritte wohl in die Posaune stieß, Den Sumber tamburte der Vierte.

Es war eine herrliche Kumpanei, Aur Schade, daß den Gefellen Manchmal mißstimmte die Melodei Grad' an den schönsten Stellen. Denn Jeder zählte für sich und hielt Sein eignes Gehör für feiner, Kaum wissend, was die Andern gespielt, Auf Noten verstand sich Keiner.

不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不免不

Und noch mehr Schade, daß die Dier Sich gar so schlecht vertrugen Und nach Gestichel und Schimpfier Oft braun und blau sich schlugen. Doch kam es nur auf Reis' und Rast Bei nüchternem Verstande, Betrunken fühlten sie sich umfaßt Vom innigsten Eintrachtsbande.

Die Schnabelflöte brach den Streit Gewöhnlich kurz vom Zaune Und schalt bei jeder Gelegenheit Uuf Wülwin mit der Posaune. "Hast's wieder mal gottserbärmlich gemacht," Sprach Wezzel mit der Flahute, "Hast uns aus allem Cakt gebracht Mit deinem Sauhirtengetute."

Baut! friegte Wezzel den ersten Schlag, Und Wülwin traf ein zweiter, Und munter ging's den ganzen Cag Umzichtig immer so weiter. War aber flachrohr mit flöte dabei, Posaune mit Sumber im Bunde, So währte die gründlichste Hauerei Kaum eine geschlagene Stunde.

Auch anderweit schlug Zank hervor, Bis es zum Raufen gekommen, Dann wurde Rumpold mit dem Rohr Scharf ins Gebet genommen.

ekekekekekekekekekekekekeke

Jul. Bolff, Singuf.

Und freilich war's fein feines Cob, Daf er die Krüglein vertauschte, Den Undern fein leeres unterschob Und fich an den ihren berauschte. Oft tam ein Gewitter, das Bagel barg, Much über Schneppe gezogen, Es hieß, der Camburer habe ju ara Sie bei der Theilung betrogen. Zwei trauten's auch dem floitierer gu, Daß mit Schneppe den Knoten er fcuryte, Und Weggel wieder lieft es nicht Rub. Ob ihn jener nicht auch noch verfürzte. So gab es tagtäglich Zusammenstoß, Mus Worten wurden dann Streiche, Doch unberufen! der Durft mar groß. Der brachte bald Alles ins Bleiche. Es herrschte fried' und freundschaft dann, Sobald felbvier fie getrunten Und auch felbviere wie ein Mann Bums! unter den Tifch gefunten.

# Der vier fahrenden Spielleut fröhliche Musika.

Ich kannte die Viere lange schon, Ch' sie zusammen sich thaten, Und ich sag' euch: ein ganz richtiger Con Ist selten Einem gerathen.

*Lekelelekekekekekekekek* 

Kekekekekekekekekekekekekek

Doch machten fie einen erkledlichen Carm, Man durfte zu nahe nicht gehen, Sie schütterten Einem im Bauch das Gedarm, Hübsch war's, sie von ferne zu sehen.

Der Beste war der mit dem wälschen Rohr, Und Rumpold von Regensburg hieß er, Zwar war er zuweilen zwei Cakte vor, Um richtigsten aber blies er. Es kam wohl vor, daß er sich vergriff Und hoch schlug über die Stränge, Doch weil er gar so rührend pfiff, Verzieh man ihm auf die Länge.

Der mit der flahnte blieb auch nicht stumm, Hieß Wezzel, war hager und knöchern, Uber es liefen ihm nur so herum Die Finger auf allen acht Cöchern.
Oft war es ein überraschender Klang, Den er dem Holz entlockte,
Wie der Schnabelslöte Schwanengesang,
Wenn ihm die Puste mal stockte.

Wülwins des Dicken Posaune rief Wie Feurio in das Geslöte, Sank auch der Con meist etwas tief, Stieg doch seiner Wangen Röthe. Er blies, als käme das jüngste Gericht, Die Kraft war nicht zu ermatten, So was wie Pausen kannt' er nicht, Aur langsam ging es von Statten.

corekokokokokokokokekekekek

Leke kekekekekekekekekek

Der Schneppe, das war ein pfiffiger Kerl, Geschmeidig und schlank wie ein Knabe, Er konnte sich winden wie ein Schmerl Und stehlen wie ein Rabe. Er paukte den Sumber und warf ihn empor Und ließ auf dem zinger ihn tanzen, Er rasselte, schnarrte und that sich hervor, Uls wär' er die Seele des Ganzen.

Tanzlieder konnten die Braven nur drei, Und Schneppe half dabei fingen, Ju Ridewanz und Hoppoldei Gab das ein Schnettern und Klingen Mit flötentrillern in Sprung und Cauf, Mit Pfeifen und starkem Posaunen, Der Sumber wirbelte ab und auf Mit Schellengeklirr und Rasaunen.

Scharwerkten die Diere so lustig und laut, So konnte man's gassenlang hören, Ich freilich hätte mich nicht getraut, Die Ratten damit zu beschwören. Sie haben das Richtige nicht erzielt, Frau Musika thät trauern, Sie hatten auf's falsche sich eingespielt, Und fröhlich tanzten die Bauern.

#### Der vier fahrenden Spielleut trauriges Ende.

Sie hatten gespielt die halbe Nacht, Getrunken aber die ganze Und dann sich auf den Weg gemacht Bei Viertel-Mondes Glanze. Da Keiner konnt' alleine gehn, So fasten sie sämmtlich sich unter, Und von des Morgenwindes Wehn Ward auch noch Keiner munter.

So wankten sie denn Arm in Arm, Dier Glieder einer Kette, Und hofften, daß sich der Himmel erbarm' Und aus Sährlichkeiten sie rette. Sie schoben hinüber von rechts nach links Quer über des Weges Breite, Dann wogend wieder herüber ging's Schräg zu auf die andere Seite.

Mun kamen sie aber an einen fluß Auf ihrem geschlängelten Wege, Der hatte zu der Viere Verdruß Den allerschmalsten der Stege, Daß wirklich nur ein einzelner Mann Drauf Platz zum Gehen hatte, Einseitig war als Geländer dran Uur eine zerbrechliche Catte.

K<del>akaka</del>kakakakakakakakakakakak

Was thun? kein Einziger traute sich Allein hinüber zu gehen, Denn losgehenkelt wär's sicherlich Um alle Viere geschehen. Wülwin, der Schwerste, schlug endlich vor, Nur kriechend den Steg zu beschreiten, Doch Rumpold hatte dafür kein Ohr, Er wollte hinüber reiten.

Die Schnabelflöte noch Bessers erfann, Das Unglück zu überbrücken:
Sie schlossen sich fest an einander an, Um seitwärts hinüber zu rücken.
So ward der bedenkliche Balkengang Denn Schulter an Schulter gewaget, In Kleber: Kletten: Jusammenhang Ging's seitwärts unverzaget.

Schon hatte das Kunststüd den halben Weg Sich als fürtrefflich erwiesen, Da friegte mitten auf dem Steg Wülwin ein erschreckliches Niesen. Er stürzte kopfüber, hat Alle mit Hinunter ins Wasser genommen, — Da sind die fahrenden Spielleut selbdritt Elendiglich umgekommen.

Mur der Camburer kam lebend ans Kand Und konnte sich dort verschnaufen, Es darf ja nach der Welt Verstand Was hängen soll, nicht versaufen.

takakakakakakakakakakakakaka

Auch er ift ledig jetzt aller Aoth, Er baumelt hoch am Galgen, Allwo sich schon zum Morgenbrot Die Raben um ihn balgen.

## Spat, Rat, Kat.

Auf dem Dache der Spatz, In der Rinne die Ratz, In der Luke die Katz, Da sassen die Drei mit Sinnen Und wußten nichts Rechts zu beginnen.

Schilp, schilp! sprach der Spatz, Nimm in Ucht dich, dicke Ratz! Siehst du nicht die alte Katz? Sie thut zwar, als ob sie schliese, Doch stille Wasser sind tiese.

Habe Dank, kluger Spat! Rief die rauhe, graue Rat, Bin nicht bange vor der Kat, Nach dir aber seh' ich sie schielen, Sie möchte mit dir wohl spielen.

**K&K&K&K&K&K&K&K&K&K&K** 

te to tech tech tech tech tech tech tech

Was du denkst, dumme Raty! Ich kann sliegen, lacht' der Spats Und slog näher zu der Ratz. Er ließ in der Euke sich nieder Und plusterte sein Gesieder.

Einen Satz macht die Ratz, Weg vom Platz ist die Ratz, In der Catz schreit der Spatz. — Ihr Kinderchen, lasset euch lehren, Dor eigener Chüre zu kehren.

# Trop Twing und Bann.

Auf deiner Schwelle der Drudenfuß, Ein Areuzdorn an der Chüre, — Mur Schad', daß vor dem Hegengruß Ich gar kein Grauen spüre. Die Liebe schlupfet doch hinein, Sie setzt wohl über Stock und Stein Mit lustiger Aventiure.

Ich brauche keinen Minnetrank, Nicht Zauberspruch und Segen, Will Farrensaamen baar und blank Nicht in die Schuh' mir legen. Springwurzel, die den Riegel bricht, Und Wünschelruthe führ' ich nicht Auf mitternächtigen Wegen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

不敢不敢不敢不敢不敢不敢不敢不敢不敢不敢

Ich hab's nicht nöthig, weil ich feh', Daß ich bei Cage verschwiegen In deinem Herzen spuken geh', Ich hatte leichtes Siegen. Crot Twing und Bann kam ich hinein, Du ließest offen zwei gensterlein, Da bin ich eingestiegen.

## Am Waldteiche.

Ein Mägdlein ging im grünen Wald, suavis et formosa, War schlank und lieblich von Gestalt, florens quasi rosa.

Und sieh! da war ein stiller Teich, silva circumdata, Uch, wär' ich doch ein fischlein gleich! cogitat ornata.

Und wie sie um und um sich sah, solitaria suit, Was meint ihr wohl, was da geschah? vestem hic exuit.

Dann blieb sie dicht am Ufer stehn, bella creatura, Wie noch kein Auge sie gesehn puram in natura,

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK

te te

Da schwiegen alle Bögelein formam mirabundae, Da hüpften über Kies und Stein appetentes undae.

Sie stieg hinein in keuscher Lust quercu sub vetusta Und kühlte sich die weiße Brust membraque venusta.

Auf einmal aus dem Busche sprang canis ad venandum, Im Wasser ward dem Mädchen bang, quid nunc ad velandum?

Von dem, was hier das Hündlein fand, tunicam heu! demit, O weh! laß mir mein weiß Gewand! virgo clamat, gemit.

Das Hündlein sprang wohl her und hin, tunicam in ore, Da lief ihm nach das Magedin, Cypris pulchrae more,

Uls endlich sie's ihm abgejagt, adest non viator, Schlüpft sie hinein und denkt verzagt: vidit me venator?

## Zwischen zwei Blonden.

Einen Tag, eh' Pfingsten kam ins Cand, Da hatt' ich ein Plätzchen beim Trinken! Die Hellblonde saß mir zur rechten Hand, Die Dunkelblonde zur Linken.

Es waren zwei rosige Mägdelein, Gar aufgeräumt zum Scherzen, Und beide zusammen und jedes allein Nuch höchst gefährlich dem Herzen.

Kaum war der humpen vor mir leer, Da hob wie auf ein Zeichen Die Dunkelblonde das Kännlein schwer, Die hellblonde that desgleichen.

Und also füllten zu gleicher Zeit Mir beide lächelnd den Becher, Und mitten dazwischen in fröhlichkeit Saß der beneidete Zecher.

Ich blickte links und blickte rechts Und that den Humpen schwenken: Heil euch, ihr Lieblichsten eures Geschlechts, Ihr blondgelockten Schenken!

**PKSKRKRKRKRKRKRKRKRKRK** 

Dann sett' ich an, und köstlich war Die Hüllung mir gemischet, Das Halb und Halb hat wunderbar Mir Herz und Sinn erfrischet.

Was habt ihr Zwei in trautem Bund Mir da hinein gegossen, Daß mir mein durstiger Spielmannsmund In Liedern übergestossen?

Sind's eure Augen, ist's der Wein Oder was sonst gewesen? Ach! es trinkt sich so zwischen Zwei'n Ausbündig und auserlesen.

Wenn wir mal wieder beisammen sind, Wollen wir wieder so trinken, Dann sitze zur Rechten, dunkelblond Kind! Hellblonde, du zur Linken!

# Auf der Burg.

Jungrüstig fahr' ich durch den Gau, Durch feldslur und Gemarkung, frei Euft schafft mir und Morgenthau Kopfklarheit, Herzerstarkung. Die Lerche steigt im Sonnenstrahl, Es prangt die Apfelblüthe, Tief wonnig dringt von Berg und Chal Der Mai mir zu Gemüthe.

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA

**长来大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学** 

Burg Stolzed ist mein Wanderziel, Da weiß ich mich willsommen, Da wird Gesang und Saitenspiel Mit Freuden aufgenommen.
Diel Gäste bringt der Frühlingswind, Fräuleins und junge Canzen,
Die Herrschaft und das Burggesind Woll'n beide gerne tanzen.

Der Ritter lohnt mir Lied und Leich Mit stattlichen Gewändern, Und zieh' ich weiter, bin ich reich Un zarten Liebespfändern.
Im Palas wird nach mir gefragt, In Churm und Renenate, Bald muß ich Knapp, bald Gürtelmagd Beistehn mit gutem Rathe.

Wenn's oben schon im Saale schweigt, Verschenkt ist jedes Kränzlein, Wird unten noch mal aufgegeigt Ein ehrbar Küchentänzlein. Jum Schlaftrunk doch im Kämmerlein Mit Ausguck nach dem Hofe Kredenzt mir süßen Würzewein Ein himmlisch Balg von Jose.

Der Mundschenk und der Falkenier Sind meine Crautgesellen, Wir pflegen ein klein Trinkturnier Juweilen anzustellen.

\* 不免不免人命人命人命人命人命人命人命人命人命人命人命人

Latotaketeteketete

Unf Bögel, deren Schwingen feucht, Giebt's dann ein waidlich Baizen, Uuch dem Kaplan es rathsam däucht, Mit Zuspruch nicht zu geizen.

Ihr Schusterrößlein, greifet aus, Pfadkund'ge Meilenschreiter!
Ihr tragt durch's Chor ins Litterhaus Gar einen durst'gen Reiter.
Dort ragt schon aus dem Klippenhorst Der Bergfried in die Lüfte,
Mich dünkt, es weht was übern forst wie Wildschweinsbratendüfte.

#### Sreimartt.

Die Jahne weht vom Rathhausdach, Und Freimarkt ist es heute, Da find' ich auch wohl noch Gemach, Nahrung und hübsche Ceute.

Ich brauche keinen Deut am Chor Dem Föllner bargureichen, Bei keinem Meister sprech' ich vor Mit Gunft ums Handwerkszeichen.

**LAKAKAKAKAKAKAKAK** 

rkokekekekekekekekekekek

Der Bärwirth hat den größten Saal Und auch die meisten Gäste, Doch bessern Trunk zapft allemal Goswin zur Güldnen Quäste.

3ch will noch mal zum Baren gehn, Doch schenkt er wieder Sauern, Bieh' ich, mein Seel! er foll es sehn, Bur Quafte mit den Bauern.

Wenn nur nicht gar der Hollerswam Schon läßt sein Spielzeug knarren! Es klingt wie auf dem Knüppeldamm Ein ungeschmierter Karren.

Ha! fag' ich's nicht? er fratt und schabt, — Daß dich die Pest verderbe! Doch warte nur! es wird gestabt, Hast mehr schon auf dem Kerbe!

Heraus jest mit der Rohrschalmei! Wenn ich mein Stücklein blase, führ' ich dem Hollerswam vorbei Das Völklein vor der Nase.

Dann mag er bei dem Rachenputz Jum Canz den Bären bringen, Bei Goswin laß ich ihm zum Crutz Cischhoch die Mädels springen.

*፞፞*ዸፙ፟ጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜ

# Sommerfpiel.

Ringelreie, Rosenkranz, Rosenkranz, Rosenkranz,
Schwebet auf und nieder!
Eustig ist der Firlefanz,
Firlefanz,
Dreht euch hin und wieder!
Mädel stredt den Finger hin.
Knabe will ihn haschen,
Doch die schmucke Tänzerin
Sieht zurück den raschen.
Fängt er sie,
Hält er sie,
Darf ein Küßlein naschen.

Auf dem weiten Wiesenplan, Wiesenplan, Wiesenplan, Blühn der Blumen viele, Mädchenhände wohlgethan, Wohlgethan, Pflücken sie zum Spiele. Blättlein schnal und Blättlein dicht Jupsen sie und zählen: Ciebst mich oder liebst mich nicht, Denn ich möchte wählen? Crifft es ein, Bist du mein, Mußt dich mir vermählen.

**《张大帝大帝大帝大帝大帝大帝大帝大帝大帝** 

Plappermäulchen, Zippelzeh, Zippelzeh, Zippelzeh, Plaudern, lachen, wippen, Zähne glänzen weiß wie Schnee, Weiß wie Schnee, Weiß wie Schnee, Zwischen rothen Lippen. Mädchen, hast in Wang' und Kinn Allerliebste Grübchen, Komm, wir wechseln her und hin Kämmerlein und Stübchen; Iber jett Jst's beseth, Schabe, schabe Rübchen!

Reifenwurf und Jangeball,
Jangeball,
Schwinget hoch im Bogen,
Ulso kommt dir Knall und Jall,
Knall und Jall,
Uuch mein Herz geflogen.
Mußt es fangen und geschwind
Deines sliegen lassen,
Will es seitwärts wehn der Wind
Werd' ich's flink doch fassen.
Hast du meins,
Hast ich deins,
Wird wohl grade passen.

:K#K#K#K#K#K#K#K#K#K#K#K#K#

# Codung.

Schläfft du, Ciebchen? schläfft du schon? Caf kein Craum dich irren, Horche, wie mit süßem Con Meine Saiten schwirren. Blinkend lauschen alle Sterne Auf mein Liedlein zur Quinterne, Klimperlingklingkling! laß ein! Liebe will bei Liebe sein.

Oder komm herunter sacht Aur in leichter Hulle, Daß sich in verschwiegner Nacht Unser Wunsch erfülle Und beschirmt von dichten Zweigen Innig sich die Herzen neigen. Klimperlingklingkling! sieh auf! Coser fuß hat leisen Lauf.

Eilend rauscht der kleine Fluß, Seine Wasser klingen, Wellen tauschen Gruß und Ruß Flüchtig im Umschlingen. Willst in meinen Arm dich schmiegen, Will ich dich wie Wellen wiegen. Klimperlingklingkling! mach' schnell! Muth ist jeden Glücks Gesell.

<del>{@{@{@**{@**{@</del>{@**{@**{@}{@}{}

Kekekekekekekekekekek

Ciebchen, holdes Ciebchen, konim! Schleiche auf den Zehen, Caß mit Zaudern furchtsam fromm Nicht die Zeit vergehen, Daß der Morgen uns nicht grauet, Eh' du mir dein Herz vertrauet. Klimperlingklingkling! — klingling! Horch! der Riegel klirrt im Ring.

# Der Kellergeist.

Halt, Wirth! jetzt hab' ich dich erwischt, Steh Rede mir und beichte: Was hast du in den Wein gemischt, Daß er mein Herz erweichte? Obzwar dir altem Hängedieb Ich nie was Gutes gönnte, Hab' ich auf einmal dich so lieb, Daß ich dich prügeln könnte.

Da sprach der Wirth: das thut ein Geist, Der mächtig jedem Banne Bei mir im Keller sich erweist Beherend jede Kanne. Jüngst war es fast um mich geschehn In mitternächt'ger Stunde, Da hab' ich selbst ihn sitzen sehn Auf eines Fasses Spunde.

K<del>akakakaka</del> Kakakakakakakakak

Die erste Kanne jedem Gast Er also mischt und fühlet, Daß sie die schwerste Sorgenlast Ihm aus dem Herzen spület. Er schüttet Augentrost hinein Und Sälde, reich gemessen, Mit Frohnuth würzet er den Wein, Macht Schulden gern vergessen.

Kommt dann die zweite bald in Gang, So pflegt er sich zu rühren, Gießt in den Wein schon Sang und Klang, Daß es die Trinker spüren. Und ob ein Dutzend Brüderlein Die vollen Becher schwingen, Ob Einer einsam und allein, Hilft nichts, er nuß dann singen.

Doch was er in die goldne Huth Der nächsten Kanne menget, Das flackert und rumort im Blut, Uls ob dich zeuer senget. Frau Minne kommt, mit raschem Kuß Den Sänger zu bestricken, So daß er Ulles lieben muß, Was sich vor ihm läßt blicken.

Bei dieser Kanne bift du jetzt, Saft, fordre keine weiter! Die vierte stachelt dich und hetzt Und macht aus Kämmern Streiter.

<del>Kakakakakakakakakakakaka</del>

Es treibt des Geistes arge List, Bis sich die Zecher schlagen, Im besten fall das Ende ist, Daß Zwei den Dritten tragen.

#### Clerici beati sunt.

Grüß dich, Pfäfflein! Pfäfflein gelt? Eustig lebt sich's in der Welt.
Brauchst, wenn es beginnt zu tagen,
Nur die Augen aufzuschlagen
Und bist fertig Morgens früh
Mit des Cebens Last und Müh.
Pfüff, Pfaff, Pfäfflein roth und rund,
Clerici beati sunt.

Pfäfflein, strahlend Glaubenslicht, Dollen Mondes Frohgesicht, Hast ein Kirchenstück zu schleppen Musgetretne Kellertreppen, Schon hinunter geht es schwer, Doch hinauf noch dreimal mehr. Pfiff, Pfaff, Pfäfflein roth und rund, Clerici beati sunt.

Pfäfflein, macht's der Malvafier Oder braunes Klosterbier? Deine Auglein glühn und glasten, Hast das Bäuchlein nicht vom Fasten,

<del>kalalalakakakakakakakakakakak</del>

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK

Bist kein Freund von Citanei'n, Bann und Bußen und Kastei'n. Pfiff, Pfaff, Pfäfflein roth und rund, Clerici beati sunt.

Pfäfflein, singst am vollen haß Gern ein Lied mit deinem Baß, Bügelst gern mit wadern Mönchen, haßt auch gern ein muntres Nönnchen, Und was Jesus Sirach preist, Macht dich fromm und macht dich feist. Pfiff, Pfaff, Pfäfflein roth und rund, Clerici beati sunt.

**从中代表代表代表代表代表代表代表代表代表代表代表代表代表代表代表代表代表代表** 

Pfäfflein, bist dem Spielmann gut, Der weiß auch, wie Dürsten thut, Komm hinab in fühlen Schatten, Daß das Kränzlein an der Platten In der Sonne dir nicht bleicht, Selig ist, wer spundwärts schleicht! Pfiff, Pfafflein roth und rund, Clerici beati sunt.

# Spottvögel.

Wenn ich mit staubbedecktem zuß Candstreichend einsam schreite, So geben mir mit Auf und Gruß Die Vöglein das Geleite.

Kakakakakakakakakakakakak

Sie fliegen mit von Baum zu Baum Mich nedend, wo ich wandre, Und machen Halt die ersten kaum, So kommen wieder andre.

"Es wäre Zeit," fängt an der fink, "Daß man den Schuster holte, Richt schaden könnt' es, wenn er flink Die Schuhe dir besohlte."

"Und seht euch doch sein Wams mal an!" Cacht Zeisig dicht daneben, "Ich mein', er könnt' dem Schneidersmann Was zu verdienen geben."

"Spielmann!" zirpt Jungfer Grasemück Von ihrem Birkenzweige, "Was kostet's, wenn du uns ein Stück Aufspielst auf deiner Geige?"

"Ich soll dich grüßen," schilpt ein Spat, Als wenn was Rechts er wüßte, "Don deinem vorvorvor'gen Schatz, Der Sonntag noch dich füßte."

Der Plattmönch pfeift: "Ihn drudt's nicht schwer, Er hat ein weit Gewissen, Ob Sine wen'ger oder nicht Un Dornen sich gerissen."

kakekekekekekekekekekekekek

Gevattrin Meise aber spricht: "Caßt endlich ihn in Frieden! Der Spielmann ist der Schlechtste nicht, Dem warmes Blut beschieden."

"Gelbschnäbel ihr!" rief ich zuletzt, "Wir sind zumal Vaganten, Schämt euch, daß ihr mich höhnt und hetzt, Den Gutfreund und Bekannten!

Was habt ihr denn vor mir voraus? Ein Nest und ein Paar flügel, Ich hab' nicht Hind, nicht Kind noch Haus, Drum duld' ich keinen Zügel."

## Unbekehrt.

Münchlein, willst mich bekehren? Ju was in aller Welt? Ein Krüglein schnell zu leeren, Und wie man's hält und stellt? So sage mir's und mach mir's vor, Ich hab' ein sehr gelehrig Ohr.

Wie man die Arme schlinget Um eines Mägdleins Hals? Aun, wie man das vollbringet, Das wüßt' ich allenfalls. Indessen, kannst es besser du, Zeig' mir's, ich lerne gern noch zu.

takakakakakakakakakak

Du meinst, ich soll mich bessern? Soll in die Kirche gehn? Mir das Getränk verwässern Und nicht nach Mädchen sehn? Ei Bruder, das ist viel verlangt Von Einem, dem so wenig bangt!

Was ich hab' auszubaden, Das wird so viel nicht sein, Ich hoffe, daß in Gnaden Der Herrgott obenein Dem Spielmann, den's zur Schenke zieht, Ein wenig durch die Finger sieht.

Jedennoch kannst du glauben,
Ich bin ein guter Christ,
Der auch beim Blut der Crauben
Sein Mädel nicht vergist.
Nicht wahr, Ceukardis? komm, schenk ein!
Münchlein giebt Ablaß uns beim Wein.

#### Im Keller.

In dieser Caube trink' ich Mit den Gesellen mein, Von meinem Hochsitz wink' ich Dem Schenken und dem Wein.

ekakakakakakakakakakakakak

Ich bin im Bund der Sieben Vortrinker und Kaplan, Von Silber ist getrieben Mein Trinkfaß wohlgethan.

Ich fand von Oft zu Westen Kein Winkelchen wie dies, Drum trink' ich hier vom Besten, Bis man mir Bessern wies. Us wär' ich drin geboren, So heimelt es mich an, hätt' ich mein Herz verloren, hier unten sucht' ich's dann.

In diesen Mauern säumte Ich manche liebe Racht Und einsam, trank und träumte, Was trunken mich gemacht. Es ist ein trautes fügen, Was mir den Ort geweiht, Ich könnte hier nicht lügen,

Einst unter diesem Tische Hier buchten sie mich ein, Und daß sich's nicht verwische, Trägt eine Schrift der Stein: Ehmalen saß er munter Bei voller Becher Tausch hier drüber, jest hier drunter Verschläft er seinen Rausch.

KAKO KAKAKAKAKAKAKAKAK

## Der Tochtermann.

Frau Schwieger und Frau Base,
Ich nehme Stock und Hut,
Uus einem leeren Glase
Trinkt es sich selten gut.
Ich gab Euch einen Tochtermann,
Der's Gott sei Dank! vertragen kann,
In Zeiten Eins zu bürsten,
Drum will er auch nicht dürsten.

Mein Weibchen lernt' ich kennen Auf einem Brautlaufschmaus, Euch nicht von ihr zu trennen, Nahm ich Euch mit ins Haus. Doch wenn Ihr mich zu gängeln denkt, so weiß ich, wo man Guten schenkt, Inzwischen haltet Wache hier unter Dach und hache.

3ch fomme durch den Garten, 3hr kennt ja meinen Schritt, Doch braucht ihr nicht zu warten, Den Schlüssel nehm' ich mit. Die lieben Brüder warten mein, Sie werden schon beisammen sein, Sie sigen feucht und feste, Und fehl' ich, fehlt der Beste.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Gehabt Euch wohl, frau Schwieger! Truta, hab' feine Bang'!
Ich blieb noch immer Sieger,
Wo man die Becher schwang.
Und wenn ihr's nicht vergessen wollt:
Falls sich das fäßlein füllen sollt'
Dort unten in der Klause,
Leer's langsam ich zu Hause.

# Ratten und Mäuse.

Kommt aus den Söchelchen, Mäuschen, heraus!
Krümel und Knöchelchen
Kriegt ihr zum Schmaus.
Wie ich euch liebe,
Räscher und Diebe,
Riedliche Grauchen,
Männchen und frauchen!
Raget euch, waget euch
Hurtig heraus!
Jaget euch, traget euch
Juder ins Haus!

Ratten, ihr huschigen, Höret ihr nicht? Kommt aus den buschigen, Winkeln ans Licht!

#X&X&X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X

kakakakakakak

Schnuppert und schledet, Was ihr entdedet, Speck oder Butter, Lederes futter. Dränget euch, zwänget euch Durch das Stacket, Länget euch, hänget euch Schwelgend ans fett!

Schlüpfet und hüpfet, ihr graulichen Schaaren Kommt aus Genisten und höhlen gefahren, Rucket und zucket hervor und heraus, Ulles, was Schwänze hat, Ratz oder Maus!

# Eins, zwei, drei!

O Wein, wie aus dem Ei geschält Bist du mir anzusehen, Doch hüt' dich! wenn ich drei gezählt, Wirst du da nicht mehr stehen.

Eins! — siehst du wohl? ich wußt' es ja, Duckst schon ein wenig nieder, Doch das war Spaß, du bist noch da, Paß auf! jest komm' ich wieder.

Zwei! — heda! bist schon wie ein Zwerg So klein mit einem Male; Was slüssig ist, das läust vom Berg Zu Chal und immer zu Chale.

**《大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学** 

Und drei! — aha! wo bist du jest? Nun spielst du wohl Dersteden? Du warst gewarnt, daß du zulett Ein Ende nähnist mit Schrecken.

Ceukardis! — hätt' ich doch nicht drei Gesagt in Unbedachte! Ceukardis!! — dumme Zählerei! Ceu-kar—dis!!! ich verschmachte!!

#### Die Börer.

Wenn Singuf seine Lieder singt, So wägt er nicht die Worte, Es sprudelt ihm und quillt und springt Uns offner Herzenspforte. Die Hörer tragen sie hinaus, Der Eine sagt sie dem Undern, Denn Lieder bleiben nicht zu Haus, Sie sterben, wenn sie nicht wandern.

Der Frohe schlägt auf die Schulter mich: Das nenn' ich mal gesungen!
Der Neiding mäkelt und gistet sich,
Weil ihm nichts Rechts gelungen.
Coll sind die Mädels hinterdrein
Und machen mir zu schaffen,
Singus, sing weiter! jubeln die Lai'n,
Und mordio! schreien die Pfaffen.

大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学

## Scheltet nicht.

Scheltet mich nicht um den lustigen Sang, Werdet doch nimmer mich lenken, Schlag' ich auch wirklich mal über den Strang, Müßt doch nicht schlecht von mir denken.

Niemals auch werd' ich, was Mann oder Weib Heilig und werth ist, verspotten, Aber ich halte mir gerne vom Leib Unken und Grillen und Motten.

Was mich erfüllt mit lebendigem Hauch, Läßt sich nicht dämmen und halten, Lieder im Herzen und Knospen am Strauch Springen mit frühlingsgewalten.

Meldet der Cenz sich mit Sturm und Gebraus, Schnall' ich den Gurt um die Hüften, Jahr' in das Grün, in das Blaue hinaus, Frei wie der Vogel in Cüften.

exexexexexexexexexexexexexex

Rast' ich am Kruge, kehr' ich nur ein. Finden sich gute Gesellen, Cachende Mädchen und Lieder und Brauch' ich nicht erst zu bestellen. Mitten im Ceben, dem närrischen Tanz. Und in der Menschen Gewimmel Tret' ich dem Teufel zu gern auf den Schwanz, Spielmann kommt doch in den Himmel.

# Fragt nicht!

Fragt nicht wo! und fragt nicht wann! Welches Mädchen? welche Frau? Spielmann ist ein froher Mann, Nimmt es selten so genau.

# Tischzucht.

"Trinkt mal, damit ihr nicht soviel est!" Wer darauf hinaus sich spielte, Macht glauben, daß er den größten Rest Um liebsten für sich behielte.

"Est tüchtig, damit ihr mehr trinken könnt!" Das laß ich mir gefallen, Den Wirth, der's seinen Gästen gönnt, Den lob' ich mir vor allen.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

# Gläferne Gloden.

Es läutet und locket mit Kling und Klang, Die Glöckner find fromme Gesellen, Die gern die Gemeinde zum Kirchengang Mit gläsernen Glocken bestellen. Sie schlagen kein Kreuz, sie knieen nicht hin, Sie sitzen auf Bänken und Stühlen, Sie winken und plinken der Schaffnerin Und kosten den Klaren und Kühlen.

Herein nur, ihr Müden, vom Wege bestaubt, Und ihr, die mit Durste beladen! Hier wird nicht gefragt, was ihr denkt und glaubt, Hier kommen wir Sünder zu Gnaden. Wer aber zu Hause sich schuftet und schind't, Der darf auch mit Trinken nicht rasten, Damit ihn der Teufel nicht müßig sind't, Drum zechen die Mönche beim Lasten.

So trinket denn, bis euch die Ceber schwimmt, Als flösse der Wein in den Straßen, Und ist euch ein Maß oder nicht bestimmt, Wohlan, so trinket mit Maßen! Rückt näher und näher ans faß heran Und tretet in meine Capfen, Denn wenn ich schon gar nicht mehr trinken kann, So seh' ich doch gerne noch zapfen.

#K#K#K#K#K#K#K#K#K#K#K#K#K#K#

Jul. Wolff, Singuf.

# Grabichrift.

Und bötet ihr ein Bisthum mir Und wolltet mich heilig sprechen, Ich ließe für der Inful Sier Richt ab vom Singen und Zechen. Und suchtet ihr eine Pfalz mir aus, Ich bliebe, statt hoch zu thronen, In einer junglustigen Wittib Haus Viel lieber im Winter wohnen.

3ch mag in keinem Kreuzgang ruhn, Will einst im Walde schlafen, Und wollt ihr mir groß Shre thun Un meines Schiffleins Hasen, So meißelt mir die Chronika: Er war unter seines Gleichen Sin Markgraf der Frau Musika In ihren blühenden Reichen.

Er war ein Wandrer dieser Welt, Sein Lied war sein Begleiter, Er war ein Jahrender ohne Zelt, Ein Spielmann und nichts weiter. Er war mehr fröhlich, als betrübt Und führt' ein nothhaft Ceben, Hat viel gesungen, viel geliebt, Drum sei ihm viel vergeben!

*፞ጜ፞፞፞ቘ፟፟፟ጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜ* 

#### Berbit.

Es falbt der Wald, bunt wird das Caub Und spielt in allen Farben,
Das Korn ward längst der Sense Raub,
Uus Uhren wurden Garben.
Gelbgrüner Wipfel Goldesglanz
Mischt sich mit bräunlich dunkeln,
Ourpur durchglüht den Bergeskranz,
Feurige Büsche funkeln.

Mun ist dem Herbste Macht verliehn, Der Wind braust in den Zweigen, Und lange Sommerfäden ziehn, Die kleinen Döglein schweigen. Ein kalter Hauch weht durch die Hall'n Und will ans Herz uns fassen, Wir mussen, wenn die Blätter fall'n, Don unsern Liebsten lassen.

So welkt das Glück, das uns erfreut, Dem wir mit Dank und Segen Die letzten Blumen noch gestreut Auf winterlichen Wegen. Und stille wird's, bald decket Schnee, Was todesreif geschieden, Und hüllet Unruh, Streit und Weh In tiesen Schlases Frieden.

<del>Lakakakakakakakakakakakakakakakak</del>

# 3um Gedächtniß.

Dies bringen wir dir und trinken's dir zu, Du Alter, du Lieber, Getreuer!
Don oben hernieder schaust, Seliger, du Und lächelst: "So bin ich noch euer, Wenn Cebenden ihr der Todten gedenkt Und ihnen zu Ehren die Becherlein schwenkt, Dieselben, die fröhlich geklungen, Da mein Mund mit euren gesungen."

Es wandeln vorüber und steigen hinab Berehrte, vertraute Gestalten, Wir sinnen und suchen am blumigen Grab Die freundlichen Züge zu halten. Dann kommen im wechselnden irdischen Cauf Die Jungen und immer noch Jüngre herauf Und nehmen, was wir einst besessen, Und haben die Alten vergessen.

Doch die wir dich kannten, wir pflegen hinfort Mit Freuden dein segnend Vermächtniß, Wir rusen dich wieder und halten dir Wort Und trinken zu deinem Gedächtniß. Und fällt in den Trank eine Thräne hinein, So würzet die Liebe der Enkel den Wein, Und bist du auch von uns geschieden, Bleibst bei uns doch lebig hienieden.

takakakaka kakakakakakakakak

rkekekekekekekekekekekek

# Die Minnefänger.

Wie oft gedenket eurer Zeit,
Ihr edlen Minnesänger,
In Ehrfurcht und Bescheidenheit
Singuf, der Rattenfänger!
Ihr mußtet aus dem Ceben gehn,
Eh' mein Tag sich gelichtet,
Doch Mancher hat euch noch gesehn,
Der mir von euch berichtet.

D Wolferam von Eschenbach, Ju Schildes Umt geboren, Wie Harsen klingt zu Speergekrach Dein Titurel den Ohren! Gottsried von Straßburg, Meisterschmied Im rothen Minnegolde, Dir danken wir das hohe Lied Von Tristan und Isolde!

Reinmar, du süße Nachtigall! Veldeck, Getreuer, Alter! Juletzt, zuerst und überall, Candaradei, Herr Walter! Bleibst immer uns der Liebste doch, Du von der Vogelweide! Wir singen deine Lieder noch In Liebeslust und Leide.

ekakakakakakakakakakakakakak

Nur Einem folg' ich aus der Zahl In seines Sanges Gleise, Das ist Nitharts von Reuenthal freidörperliche Weise. Manchmal trug er den Ritterhelm, Doch öfter Bauernkappen, Im Nacken hatt' er einen Schelm Und einen huchs im Wappen.

Er faßte gern zum Ridewanz
Ein Dorffind um das Mieder
Und sang im hellen Maienglanz
Schimpfmär und Winelieder.
Und wenn Herr Rithart Kurzweil spann
Im höfischen Gewande,
Ein Zahrender es auch wohl kann
Im schlichten Spielmannsstande.

# Die schönste Frau vom Rheine.

Sei mir gepriesen und gelobt, Du sangesfroher Ahein, Wo ich gekostet und geprobt So manchen goldnen Wein! In deinen Ufern, rebengrün, Viel schöne Frau'n und Mädchen blühn, Wo aber wandelt Eine, Die schönste Frau vom Rheine?

\*Kekekekekekekekekekekek

3ch weiß es wohl, doch ninmerdar Werd' ich es euch gestehn, Es würde sonst der Pilger Schaar Ju ihr auf Wallfahrt gehn.
3ch saß bei ihr am Cafelrund, Doch mir erstarb das Wort im Mund, Stumm fand mich selbst beim Weine Die schönste Frau vom Rheine.

Es schwebt gleich einer Königin
Ihr lilienstolzes Bild,
Ihr Wesen Unmuth, Huld ihr Sinn,
Ihr Kächeln wundermild.
Die Augen brunnentief und klar,
Hoch krönet dunkellockig Haar
Die Stirn von Elfenbeine
Der schönsten Frau vom Uheine.

Sieh hin, mein Lied, mit leisem Con Und kling unther um sie, 2In ihrem Sig., an ihrem Chron, 3u ihren füßen knie. Soviel des Wassers fließt zur Au, Soviel des Weines wächst im Gau, Soviel grüß mir die Eine, Die schönste Frau vom Rheine!

to keele ke k

# Brautlauf.

Befränzte Chüren winken Zu Lustbarkeit und Schmaus, Tresor und Mahlschatz blinken Im reichen Hochzeitshaus. Die Zeit verging im Fluge, Nun sind sie schon getraut, Sie nah'n, sie nah'n im Zuge, Heil Bräutigam und Braut!

Gestreut sind Laub und Blumen, Laut schallt ein Pfeiserstück, Mit Müttern und mit Muhmen Zieht ein das junge Glück. Die Gäste sind zu schauen In Seiden und Siglat, Die Fräuleins und die Frauen Und edle Herrn vom Rath.

Dem Tücherwehn und Grüßen Dankt froh das stolze Paar, Dom Haupte der Dielsüßen Wallt lang und frei das Haar. Ihr Blick ist sternenhelle, Ihr Kächeln Sonnenschein, Und an des Bräut'gams Stelle Möcht' Mancher gerne sein.

rkakakakakakakakakakakak

不是不敢不敢不敢不不敢不敢不敢不敢不敢不敢不敢不敢不敢

Die Cafel schwankt und schwebet Und wird beim Mahl nicht leer, Der Bürgermeister hebet Den Humpen, silberschwer. Sie rusen Heil und Segen Und stoßen an mit Macht Und sigen Crinkens wegen Bei Tische bis zur Nacht.

Nun, Spielleut, blast zum Canze Und siedelt und floitiert, Bis von dem Jungfernkranze Ein Zweiglein Jede ziert. In Freuden sest verbunden bühlt sich Geschlechtersinn, Das Brautpaar ist verschwunden, Und Keiner weiß wohin.

## Bollerswam.

Hollerswam zog über Cand, ziedel auf dem Rücken, 21ber daß er Canzer fand, Wollt' ihm felten glücken.

kkekekekekekekekekekekekekeke

Einmal doch zur Schenkenthür Steigt er auf die Stufen, Gudt der dicke Wirth herfür: Kommit mir wie gerufen! Hollerswam, Hollerswam, Hollerswam, stimme die Geige!

Hollerswam zum Bogenstrich Klettert auf die Conne, Bauernpaare schwenken sich In der Goldnen Sonne. Doch o weh! die Quinte knackt Beim Springum, dem frohen, Ulles kommt aus Tritt und Takt, Bauernfäuste drohen. Hollerswam, Hollerswam, Hollerswam, Kollerswam,

Hollerswam in Angsten fägt, Schwitzt aus allen Poren, Ton auf Ton ihm überschlägt, Jezt ist er verloren. Keinen Takt noch länger steht Auf dem Jaß er oben, Denn sie haben's umgedreht, Drunter ihn geschoben.
Hollerswam, Hollerswam, Hollerswam, Hollerswam, stimme die Geige!

Hollerswam hört nun im Jaß, Wie die Bauern pfeisen Und vergnügt um sein Gelaß Springen, stampfen, schleifen. Eingesperrt in Dunkelheit Saß im haß er munter, Und wenn Keiner ihn befreit, Sitt er noch darunter. Hollerswam, Hollerswam, Hollerswam, stimme die Geige!

## Gefangen.

Ein Mägdlein hat sich hingethan Im tiefen Wald alleine, Da hört sie ruhend Schritte nah'n, Es rascheln Caub und Steine. Und schau! der junge Jägersmann, Den gar so gut sie leiden kann, Kommt durch des Waldes Mitten Grad' auf sie zu geschritten.

Sie denkt: nur schnell die Augen zu!
Schalkhaft, wie sie gesinnet,
Und angestellt, als schliefest du!
Was er dann wohl beginnet?
Sie blinzelt durch die Winspern dicht,
Er kommt! er kommt! nun rühr' dich nicht!
Sie liegt wie hingegossen,
Von Schlummer sest umschlossen.

to take to texe texe texe texe texe

Kakakakakakakakakakakakakaka

Der Jäger, was er unterm Baum Sieht unverhoffter Weise, Traut seinen eignen Augen kaum, Schleicht näher doch ganz leise, Daß unterm Juß kein Uplein kracht Und nicht die holde Maid erwacht. Doch die scheint traumundämmert, Derweil ihr Herzchen hämmert.

Wie füchslein vor dem Eisen gar Steht er und starrt und stocket, Indes ihr rothes Cippenpaar Ihn recht als Köder locket. Wenn ich nur wüst', denkt er dazu, Daß sie nicht aufwacht, wenn ich's thu'! Um Ende wird sie böse, Wenn ich vom Schlaf sie löse.

Das Mündlein ist ein' Erdbeer roth, So beut sich's ihm nicht wieder, Und sacht in süßer Herzensnoth Bückt er zum Ruß sich nieder. Schnapp! schlagen da zwei Arme zu Rund um den Hals ihm, und im Au Sitt in den weichen Zangen Jung Jägersmann gefangen.

rtatatatatatatatatatatatat

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK

# Abschied.

Mein Bündel ist geschnüret, frisch weht der Wind mich an, Ich hab' es längst gespüret, Daß ich nicht bleiben kann, Und leichten Schritts im Wanderschuh Kehr' ich der Stadt den Rücken zu.

Ihr Chürme mit Wimpergen, Rathhaus und Giebelreih', Mich zieht es zu den Bergen, Ringmauern, gebt mich frei! Mit Dank für gute Pfleg' und Rast Scheid' ich als ein zufriedner Gast.

Die Wetterhähne knarren, Roland schaut finster drein Mit seinem Blick, dem starren, Still sind die Mägdelein; Sie wischen sich die Augen aus, Der Spielmann will zum Chor hinaus.

Cebt wohl! und naht ein Freier, Paßt auf, daß ihr ihn pirscht, Eh' euch zum Nonnenschleier Die Scheer' am Haupte knirscht. Manch Eine hätte gern gefreit, Die sich als Braut dem Himmel weiht. Cebt wohl! lebt wohl!

<del>KAKAKAKAKAKAKAKAKAKA</del>

# Entwischt.

Ihr Aingleinhäscher, laßt mich frei, Urselhde will ich schwören, Ihr sollt nicht Liedel noch Schalmei, Trummädel, wieder hören. Ich bleibe doch ein Junggesell, Ihr zieht nicht übers Ohr das Sell Dem flinken Herzensdiebe In flotter Stegreifliebe.

Wenn ihr den Spielmann fangen wollt, habt Acht, ihr halsumfasser,
Daß er euch nicht durch's händchen rollt,
Glatt wie ein Aal im Wasser.
Ich war in eurer Massenie
Doch hahn im Korbe, kickeriki!
Der läßt sich nicht beschleichen,
Komm, Schatten, wir entweichen!

# Der verwunschene See.

Habt des verwunschnen Sees Ucht! Ein Zauber geht dort um: Der Mund, der auf dem Wasser lacht, Wird auf Zeit Lebens stumm.

. Kakakakakakakakakakakakakak Kekekekekekekekekekekekek

Fragt nur die schmude Wirthin dort, Wie sie der Spuk ereilte, Die spräche heute noch kein Wort, Wenn Ciebe sie nicht heilte.

Sie fuhr mit leichtem Mädchensinn hinaus auf einem Kahn, Und sprach: so wahr ich lustig bin, Ind glaube nicht daran! Sie lachte hell und lachte laut, Da sah sie Wellen steigen, Doch was sie weiter noch erschaut, Das mußte sie verschweigen.

Kein Kraut, kein Spruch vertrieb das Leid, Der Zauber ließ nicht los, Der Jammer um die schöne Maid War in der Freundschaft groß.
Sie schlich betrübt durch feld und Au Den Freiern aus den Wegen, Wohl meinend, eine stumme Frau Sei keines Mannes Segen.

Doch Einer blieb in Lieb' ihr nah, Dem ließ es keine Ruh; Um Ende nickte sie dir Ja! Denkt er, wärst stumm auch du. Dann rudert der getreue Mann Sich auf den See vom Lande Und lacht, so laut er lachen kann, Daß sie es hört am Strande.

*፞ኈ፧ጙቝጙቝጙቝጜቚጜቝጜቚጜቚጜቚጜቚጜቚጜቚጜቚጜቚጜቚጜ* 

Stumm kommt er wieder, kann und mag Aur still noch um sie frei'n. Sie schättelt, doch am dritten Cag Da wird die Stumme sein. Und bei dem ersten Kusse rauscht Das Wasser auf und nieder, Sie haben — Jeder staunt und lauscht — Die Sprache beide wieder.

Die Ceiderlösten fuhren nie, Aie wieder auf den See, In Gläck und Freude lachten sie Und schritten bald zur Ch'. — Sind Ciedesleute noch so stumm, Don Schächternheit bezwungen, Es löst wie ein Miraculum Der erste Kuß die Jungen.

### Wiedertebr.

Im Sidzad geht mein Spielmannsweg, Don Dorf zu Dorf gezogen
Durch feldmark und den Ufersteg
Komm' ich in weitem Bogen.
Ich schritt durch sandig Hügelland,
Da blühte roth die Heide
In künmerlichem Kiefernstand,
hier schatten Erl' und Weide.

<del>Kakakakakakakakakakaka</del>k

Heil, Bischofsstadt, thurmtrohig Nest, Im grünen Weinbergkranze, Burgwallumgürtet, mauerfest, Gruß dir von Danim und Schanze! Das Baugerüst am Münster steigt Schon über Steinmethhütten, Und auf der Wohrt am Krahne schweigt Kein sischweib bei den Bütten.

Als ob ich hier zu Hause sei, So winken mit dem Linger Rathswage, fleischbank und Probstei, Gewandhaus, Zunft und Zwinger. Sie stehen in der Straßen Zug Mit Schindeldach und Schiefer, Und Ratten giebt's darin genug, Mausvolk und sonst Geziefer.

Dort hatt' ich einmal gut Quartier Beim Schnied mit meiner Geige, Manch starkes Trünklein that ich hier Beim Weinvogt auf dem Steige. Treppauf dort am Wildrosenstrauch Im krausen Eisengatter Und hier im Erker wohnt mir auch Noch Sastfreund und Gevatter.

Das Wirthshaus hier zum Weißen Camm hieß sonst zum Weißen Bären, Wie soll ich auf dem greisen Stamm Das Pfropfreis mir erklären?

<del>Kakakakakakakakakakakakakaka</del>

Jul. Wolff, Singuf.

Soll todt der alte Eisbär sein, Der gröbste aller Wirthe? Das muß ich wissen! holla! Wein, Sanstmüth'ger Kämmerhirte!

## Drei Rosen.

Drei Rosen blühn an einem Zweig, Beißen Schweigen, Meiden, Leiden, Sie find durch feinen fingerzeig Um Strauch zu unterscheiden. Don stiller Liebe wird beglückt. Wer fich die Rose Schweigen pflückt Und läft die andern beiden. Bemieden und geschieden wird, Was Treue fich geschworen. Wenn Eins fich in den Rosen irrt Und hat die zweite erforen. Doch wer sich gar die dritte bricht, Dem geht der Liebe ftrahlend Licht In Leid und Macht verloren. Wir fonnen nicht vorüber gebn Mit Scherzen und mit Kofen, Wir muffen wählen, wo fie ftehn, Eins von den Liebesloofen. Greif gu! greif in den Strauch binein, Brich fie dir felber ab, die dein Don den drei Schidfalsrofen.

exexexexexexexexexexexexexexex

Lakekekekekekekekekek

## Du fommst zu mir im Traume.

Du kommst zu mir im Craume, So wie du leibst und lebst, Und weisst bei mir im Raume Voll Huld, bis du entschwebst. Ich sehe dich vor mir stehen Mit deiner schönen Gestalt, Und Zeichen und Wunder geschehen Uns deiner Faubergewalt.

Sammtweiche, dunkle Augen, Langwimperig, schauen mich an, Blinzelnde Blide saugen Am Herzen dem seligen Mann. Die Lippen so roth und minnig, Sie lächeln den meinen so nah, Sie plaudern so süß und sinnig Don Glück, und das Glück ist da.

So fpiegeln meine Träume Mir deines Bildes Glanz Wie fprühende Wellenschäume Des Regenbogens Kranz. Du aber, du Strahlende, sage: Darf ich mit Liebesmacht Ju dir nicht kommen bei Tage Wie du zu mir bei Nacht?

<del>ዸፙዿቒዾፙዸፙዸ</del>ቝዾቝዾቑዾቑ<del>ዾቑዾቑዾቑዾቑዾቑዾቑዾቔዾ</del>ቔዾቔ፟፟፟፟፟፟

## Minnegrüßen.

Bist schön gebaut, du junges Weib! Das nuß der Neid dir lassen, Dein schniegsam schlangenrunder Ceib Ist wonnig zu umfassen. Es lebt in deines Auges Grund Ein Ceuchten und ein Sprühen, Und lächeln kann dein rother Mund Wie Knospen beim Erblühen.

Wenn wir so Brust an Brust geschmiegt Und dir von Kopf zu füßen Ein Schauer durch den Körper fliegt, fühlst du der Minne Grüßen? Sie kommt, sie schmeichelt, sie berückt Mit flammenheißem Wehen, Und eine Rose ist gepflückt, Eh' wir uns des versehen.

### Centardis.

Die Custigste, so ich kenne, Bist, blonde Ceukardis, du! Kaum daß ich mich von dir trenne, fliegt rückwärts mein Herz dir zu.

Ich möchte tagtäglich schauen In dein liebfreundlich Gesicht, So schimmert dir unter den Brauen Sternhell der Augen Licht.

Dein Gang ist ein freudiges Schweben, Ein Sonnenstrahl dein Gruß, Bist blühendes, sprühendes Leben Dom Scheitel zum zierlichen Zuß.

Du bannst mich von außen und innen, Ich weiß nicht, wie du's machst. Aber ich komme von Sinnen, Wenn du so schelmisch lachst.

3de könnte mide felber beneiden, Daß du so gern mide magst, Ceukardis, und unter uns beiden Mir nie einen Kuß versagft.

## Einäugig und einöhrig.

Der Einz'ge, mit dem ich dann und wann Mal gern zusammen geige,
Ist Jochen Christel Bezzemann,
Ein Liedler aus festem Teige.
Er spielt beinah so gut als ich
Und folgt mit seinem Bogen
Ull meinen Sprüngen in Takt und Strich,
Uls käm's ihm zugeslogen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Wir sind wie für einander gewählt Und wie zusammen geboren, Denn beide haben wir, wohlgezählt, Drei Augen und drei Ohren. Doch sehen und hören wir beide mehr, Als Mancher mit ganzen Sinnen, Die halbe Stadt läuft hinter uns her, Wenn wir zu spielen beginnen.

Ein Auge hat ihm in der Wuth Der flurschütz ausgeschlagen, Weil Jochen Christel sich gar zu gut Mit der frau Schützin vertragen. Ein Ohr hat mir glattweg vom Haupt Der Heimburgritter geschnitten, Weil mir eine Pröbstin zuviel geglaubt, Als daß ein Abt es gelitten.

Mit schwarzer Binde verschließet dicht Der Freund das zerbrochene Fenster, Man könnte vor seinem Eulengesicht Sich graulen zur Zeit der Gespenster. Bärbeißig schaut er und finster drein Und ist doch ein sanfter Geselle, Mir hüllen wachsende Cocken ein Des sehlenden Ohres Stelle.

So trägt mit Gleichmuth und Geduld Ein Jeder seinen Makel, Doch damals um die kleine Schuld Gab's einen Mordspektakel.

*፟*ዸ፠፟፟፟ዸፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜፙጜ

Wo wir uns treffen, da fühlen gleich Wir uns zusammengehörig Und siedeln und lachen noch über den Streich Einäugig und einöhrig.

#### Curriculum vitae.

Im Graben geboren, mit Püffen gewiegt, Um Vater und Mutter betrogen, Im Zaune verstedt, an Dornen geschmiegt, Jum Betteln und Hungern erzogen, Bei Seite gestoßen, geduckt und gehöhnt, Ums Beste gebracht, ans Urgste gewöhnt, So nußt' ich in frühesten Cagen Durch's lumpige Ceben nich schlagen.

Ich hab' mich gewunden, geschunden, gedreht Und mich an das Sprüchlein gehalten, Daß Unkraut nun und nimmer vergeht, Und wird' es in Stücke gespalten. So bin ich, geschubst und geschleudert von Ull'n, Doch immer auf meine vier Beine gefall'n Und bin in der Fahrenden Orden Ein lustiger Prior geworden.

Bald wuchs mir der Muth und die List und die Uraft, Ich kannte nicht fürchten, nicht Wanken, Und was ich im Ceben mir Gutes verschafft, Sonst Reinem hab' ich es zu danken.

ckakekakakakakakakakakakakaka

kakakakakakakakakakakakakakakakaka

Und hingen mir Crauben zu hoch einmal. So waren sie sicherlich sauer und schal, Denn Alles kann ich bezwingen Mit siedeln und slöten und Singen.

Auf Wanderschaft hab' ich im Rasten und Ruhn Vielmanches gelernt und getrieben, Juweilen auch wußt' ich nichts Bess'res zu thun, Als minnige Mädchen zu lieben. Ich habe mit manchem vertrauten Kumpan Mein Baares und Blankes in Freuden verthan, Wohin ich die Schritte mag kehren, Da winken mir Hulden und Ehren.

So hab' ich mich fest auf mich selber gestellt Und brauche mich nicht zu erniedern, Hoch aufrecht und frei durchfahr' ich die Welt Und erobre die Herzen mit Liedern. Und wenn doch mal endlich beim Kragen mich kriegt Der älteste Liedelmann und mich besiegt, Wird lange noch leben die Märe Vom listigen Rattensängäre.

## Wunsch.

Da plagt man sich ums liebe Brod Und füttert sich, bis daß der Cod Uls Wirth die Mahlzeit segnet. Ich sorge nicht um andern Tag Und denke: Schlag bringt Widerschlag, Ob Sonne scheint, ob's regnet.

**KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK** 

プランタンタンター アストランタンタンタンタンタンタンタンタン

Man ist zum Croste nichts so heiß, Als es gekocht, wie Jeder weiß, Muß man auch oft sich ducken. Doch just Verbotnes reizt und lockt, Und was man selbst sich eingebrockt, Soll man auch selber schlucken.

Sum Nachtisch wünsch' ich Eines nur: Mag meines Kämpchens lette Spur In blauen Dunst verschweben Sur selben Stunde, da's sich schieft, Daß mir der lette Con erstickt, — Nicht singen heißt nicht leben.

### Nach Bameln!

Ein feltsam schauderhaft Gerücht Vernahm ich dieser Tage:
Es brächte langschwänzig Gezücht Allt Sachsen Noth und Plage,
Und eine gute Stadt zumal
Wär' ganz davon besessen
Und würde dort im Weserthal
Eeibhaftig aufgefressen.

Die Menschen könnten sich nicht mehr Dor dem Geziefer retten, Es wimmelte und spräng' umher In Stuben, Schränken, Betten.

K<del>akakakakakakakakakakakakakakaka</del>

Die Ratten säh' man Gass und Gang Geschwaderweis durchstreisen Und hörte saut wie Vogessang Der Mäuse schrilles Pfeisen.

Geduld! ich komme, Rattennest! Und will von deinen Räubern Bis auf des letzten Zahnes Rest Befreien dich und fäubern. Singuf! das wär' ein Meisterstück, Ging' es dir recht von Statten,— Wohlhin und vorwärts auf gut Glück Nach Hameln in die Ratten!



# Anhalt.

|              |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  | 6 | ceite |   |
|--------------|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|--|---|-------|---|
| Zum Gruß     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 1     |   |
| frühling .   |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 2     |   |
| Waldesruh    |     |     |      | : |   |   |   |   |   |  |   | 2     |   |
| Das Dritte   |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 3     |   |
| Heraus und   | her | run | ter! |   |   |   |   |   |   |  |   | 4     |   |
| Der Mond 1   | ıim | mt  | 311  |   |   |   |   |   |   |  |   | 5     |   |
| Der Blumen   |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 6     |   |
| Jum Reien    |     |     |      |   |   |   | ٠ |   |   |  |   | 7     | _ |
| Dogelfrei .  |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 8     |   |
| Bu den Kin   |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 10    |   |
| Je langer je |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 11    |   |
| Mitgefanger  |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 12    |   |
| Verhör       |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 13    |   |
| Waldharfen   |     |     |      |   |   |   | • | • | • |  |   | 14    |   |
| Waldbächlei  | n.  |     |      |   |   |   | • |   |   |  |   | 15    |   |
| Um dies un   | d d | as  |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 16    |   |
| Die Begen .  |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 17    |   |
| Der graue C  |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 18    |   |
| Graues Hac   |     |     |      | • | • | • |   | • |   |  |   | 20    |   |
| Gefüßt       |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   | 20    |   |
|              |     |     |      |   |   |   |   |   |   |  |   |       |   |

|            |        |       |    |       |      |   |   |   |   |   |   | - 6 | eite |
|------------|--------|-------|----|-------|------|---|---|---|---|---|---|-----|------|
| Derschmä   | ht? .  |       |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 21   |
| Der schles | thte I | Virth |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 22   |
| Traumde    |        |       | •  | •     | •    |   | • | • | • | • | • | •   | 23   |
| Maujeho    |        |       |    |       |      | • |   |   |   |   |   |     | 25   |
| Des Tage   |        |       |    |       |      | • | • | • |   | • |   |     | 27   |
| 3ch laffe  |        |       |    |       |      |   |   | • |   | • |   |     | 28   |
| Bescheut,  |        |       |    |       |      |   | • | • |   |   |   |     | 28   |
| Waldvög    |        |       |    |       |      |   |   | • | • | • |   |     | 29   |
| Die Sprö   | de .   |       |    |       |      | • |   | • | • | • |   |     | 30   |
| Gießt vo   | II der | ı Bei | he | r!    |      |   |   |   |   |   |   |     | 32   |
| Spielman   | msgr   | ab.   |    |       |      | • |   |   |   |   |   |     | 33   |
| Michts U   | ndere  | s .   |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 35   |
| Die weiß   | e Ro   | je.   |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 36   |
| Lammfro    |        |       |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 37   |
| Michts 31  | hole   | en .  |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 38   |
| Liebchen   | Beig   | e.    |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 39   |
| Zwei Kr    | äutlei | in .  |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 40   |
| Sinfenschl | lag u  | nd D  | ro | ffel! | lied |   |   |   |   |   |   |     | 41   |
| Beim fa    | ß      |       |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 42   |
| Unglerfür  | nde .  |       |    |       |      | • |   | • | • |   |   |     | 44   |
| Singuf u   | nd 5.  | pring | иŕ |       |      | • | • |   |   |   |   |     | 45   |
| Mur nich   | t wei  | nen!  |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 46   |
| Rufuf .    |        |       |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 47   |
| Ohne Gl    | eicher | ι.    |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 48   |
| Die Verle  | affene |       |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 49   |
| Handwer!   |        |       |    |       |      |   |   | • |   |   |   |     | 50   |
| Die ftum   | men    | Zech  | er |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 52   |
| Strauß a   |        |       |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 54   |
| Varietas   | dele   | ctat  |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     | 54   |
|            |        |       |    |       |      |   |   |   |   |   |   |     |      |

#### **—** 205 **—**

|                       |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   | - |           |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|-----------|
|                       |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   | 6 | cite      |
| Der hölzerne Becher . | •        | •    | •                                            | •                                             | •                                             | • | ٠ | • | 55        |
| Derregnet             | •        | •    | •                                            |                                               | ٠                                             | • |   | • | 56        |
| Die Lieder            |          | •    | •                                            | •                                             | •                                             |   |   | • | 57        |
| Bergbruder mein       |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   |   | 58        |
| Wenn's möglich ift! . |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   |   | 59        |
| Misseniuth            |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   |   | 60        |
| Wo ich mich zeige     |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   |   | 61        |
| Singen und fiegen     |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   |   | <b>63</b> |
| Die Schalmei          |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   |   | 64        |
| Berr Wirth, nun trage | t auf    | de   | n I                                          | Dei                                           | n!                                            |   |   |   | 65        |
| AT I                  |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   |   | 66        |
| Röslein, wann blühft  | du ai    | IF?  |                                              |                                               |                                               |   |   |   | 67        |
| Califfor Clates       |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   |   | 68        |
| frühlingsnacht        |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   |   | 69        |
| Cuana                 |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   |   | 70        |
| Cröftlich Saitenspiel |          |      |                                              |                                               | •                                             |   |   | • | 71        |
| 31 223 - 8            |          | •    | •                                            | •                                             | _                                             |   | • | • | 72        |
| Das Ritterschloß .    |          | ÷    | ÷                                            | ÷                                             | -                                             | ÷ | ÷ | ÷ | 74        |
| 57 557 7              |          | ÷    | <u>.                                    </u> | <u>.                                     </u> | <u>.                                     </u> | _ | • | ÷ | 75        |
| 47 11 30 10 1 1       |          | ÷    | ·                                            | ÷                                             | ÷                                             | ÷ | ÷ | ÷ | 77        |
| feuer im Keller       | • •      | ·    | ·                                            | ·                                             | ·                                             | · | · | · | 79        |
| Bu Zweien beim Wein   | <br>11 . | •    | •                                            | •                                             | •                                             | • | • | • | 80        |
| Im Kloster            |          | •    | •                                            | •                                             | •                                             | • | • | • | 81        |
| Es war einmal ein fer |          | . 7/ |                                              |                                               | •                                             | • | • | • | 83        |
|                       |          | 21   | щи                                           | ,                                             | •                                             |   | • | • | 84        |
|                       | • •      | •    | •                                            | •                                             | •                                             | • | • | • |           |
|                       | • •      | •    | •                                            | •                                             | •                                             | • | • | • | 85        |
|                       | • •      | •    | •                                            | •                                             | ٠                                             | ٠ | ٠ | ٠ | 87        |
| Deine Mugen heißen D  | ergib    | me   | ıııı                                         | tch                                           |                                               | ÷ | • | ٠ | 88        |
| Ritterlich Ceben      |          | •    | •                                            | •                                             | •                                             | • | • | • | 88        |
|                       |          |      |                                              |                                               |                                               |   |   |   |           |

|                        |     |                    |     |      |          |     |   |   | Geite  |
|------------------------|-----|--------------------|-----|------|----------|-----|---|---|--------|
| Erhore mich!           |     | •                  | •   |      |          |     |   |   | . 90   |
| Im Sturme              |     | •                  |     |      |          |     |   |   | . 91   |
| freund Mond            |     |                    |     |      |          |     | • |   | . 92   |
| Der Kranz              |     |                    | =   |      |          | •   |   |   | . 94   |
| Der Stern              |     | •                  |     |      |          |     |   |   | . 95   |
| Harren                 |     |                    |     |      |          |     | · | Ċ | . 96   |
| Ich glaub' es nicht    |     |                    |     |      |          |     |   | Ť | . 97   |
| Wie viele hübsche m    | äde | hen                | a   | ebt  | 's ?     |     | · | Ċ | . 98   |
|                        |     |                    |     |      |          | ·   | · | • | . 99   |
| Stelldichein           |     |                    |     |      | Ĭ        |     | • | • | . 100  |
| Wenn du fein Spieln    | tan | n i                | väi | ni i | Ĭ.       |     | • | • | . 101  |
| Wohlauf, du frische    | Tuc | ient               | 1   |      | ·        | •   | • | • | . 102  |
| Spielmannsliebchen.    |     |                    |     | ÷    | ·        | ·   | · | • | . 104  |
| Früh Morgens           | •   |                    | ÷   |      | ·        | ÷   | • | • | . 104  |
| Schelmentag            | ÷   |                    |     | ÷    |          | •   | • | • | . 106  |
| Int Dorfe              |     |                    |     | ·    |          | •   | • | • | . 106  |
| Die beiden Beiligen    | ÷   | ·                  |     | •    | •        | •   |   | • | . 106  |
| Kränfung               | ÷   | •                  |     |      |          | •   | • | • |        |
| Anno Domini MCCI       | ·X  | $\frac{\cdot}{xx}$ | 11  | •    | •        | •   | • | • | . 109_ |
| Ritter Ulrich von Lich |     |                    |     | ÷    | <u>.</u> | İI  | r | • | . 110  |
| 117 aug diam           |     | ijici              |     | 1.   |          | 11. |   | • | . 111  |
| Rühr' mich nicht an!   | •   |                    |     | •    | •        | •   | • | • | . 117  |
| Laubfrosch. I.         | •   | •                  | •   | •    | •        | •   | • | • | . 118  |
| Laubfrosch. II.        | •   | •                  | •   | •    | •        | •   | • | • | . 119  |
| Ctronge Gut            | •   | •                  | •   | •    | •        | •   | • | • | . 120  |
| Crinfmette             | •   | •                  | •   | •    | •        | •   | • | • | . 121  |
| Gamarikan              | •   | •                  | •   | •    | •        | •   | • | • | . 122  |
| In her Stadt           | •   | •                  | •   | •    | •        | •   | • | • | . 123  |
| Kleine Lift            | •   | •                  | •   | •    | •        | •   | • |   | . 125  |
| theme gift             | •   | •                  | •   | •    | •        | •   | • | • | . 127  |

|                    |     |      |      |      |     |     |     |    |      | Geite |
|--------------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|----|------|-------|
| Die Nächste        |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 128 |
| Spielmannslohn .   |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 129 |
| Die zwei Ratten    |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 130 |
| Dalet!             |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 132 |
| Valet!             |     |      |      |      |     |     | ,   |    |      | . 133 |
| Bei Woden und I    | (ru | g    |      |      |     |     |     |    |      | . 134 |
| Die Pröbstin von   | We  | ndf  | juje | en   |     |     |     |    |      | . 135 |
|                    |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 137 |
| Um Edernfruge .    | •   | •    |      |      |     |     |     |    |      | . 138 |
| Istud vinum        |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 139 |
| Wer sonst?         |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 141 |
| Bofer Traum .      |     |      |      |      | -   |     | •   |    |      | . 142 |
| Die vier fahrenden | 5   | piel | leu  | ıt   |     |     |     |    |      | . 144 |
| Der vier fahrenden | 5   | pie  | llei | it f | röl | lid | e e | mu | fife | 1 146 |
| Der vier fahrenden | 5   | pie! | llei | ıt t | rau | rig | es  | En | de   | . 149 |
| Spatz, Ratz, Katz  |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 151 |
| Trot Twing und     | Ba  | nn   |      |      |     |     |     |    |      | . 152 |
| Um Waldteiche .    |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 153 |
| Zwischen zwei Blo  | ond | en   |      |      |     |     |     |    |      | . 155 |
| Muf der Burg .     |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 156 |
| freimarft          |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 158 |
| Sommerfpiel        |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 160 |
| Cockung            |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 162 |
| Der Kellergeist .  |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 163 |
| Clerici beati sunt |     |      |      | •    |     |     |     |    |      | . 165 |
| Spottvögel         |     |      |      | •    |     | •   |     |    |      | . 166 |
| Unbefehrt          |     | •    | •    | •    | •   | •   | •   | •  |      | . 168 |
| Im Keller          | •   | •    | •    | •    | •   | •   |     | •  |      | . 169 |
|                    |     |      |      |      |     |     |     |    |      |       |
| Der Cochtermann    |     |      |      |      |     |     |     |    |      | . 171 |

|                     |     |     |      |     |   |   |   |  | Scite |
|---------------------|-----|-----|------|-----|---|---|---|--|-------|
| Ratten und Mäuse    |     | ٠   | •    | •   | • | • | • |  | . 172 |
| Eins, zwei, drei!   |     |     |      |     |   |   |   |  | . 173 |
| Die Hörer           |     |     |      |     |   |   |   |  | . 174 |
| Scheltet nicht      |     |     |      |     |   |   |   |  | . 175 |
| fragt nicht!        |     |     |      |     |   |   |   |  | . 176 |
| Tischzucht          |     |     |      |     |   |   |   |  | . 176 |
| Gläserne Gloden     |     |     |      |     |   |   |   |  |       |
| Grabschrift         |     |     |      |     |   |   |   |  |       |
| Herbst              |     |     |      |     |   |   |   |  | . 179 |
| Jum Gedachtnig      |     |     |      |     |   |   |   |  | . 180 |
| Die Minnefänger     |     |     |      |     |   |   |   |  | . 181 |
| Die schönste frau r | on  | ı   | Rhe  | ine |   |   |   |  | . 182 |
| Brautlauf           |     |     |      |     |   |   |   |  | . 184 |
| Hollerswant         |     |     |      |     |   |   |   |  | . 185 |
| Gefangen            |     |     |      |     |   |   |   |  | . 187 |
| Ubschied            |     |     |      |     |   |   |   |  | . 189 |
| A second of the     |     |     |      |     |   |   |   |  | . 190 |
| Der verwunschene    |     |     |      |     |   |   |   |  | . 190 |
| Wiederkehr          |     |     |      |     |   |   |   |  | . 192 |
| Thurst 32 - /       |     |     |      |     |   |   |   |  |       |
| Du kommst zu mir    | im  | 1 ( | Trai | umi | e |   |   |  | . 195 |
| Minnegrüßen .       |     |     |      |     |   |   |   |  | . 196 |
| Ceufardis           |     |     |      |     |   |   |   |  | . 196 |
| Einäugig und einöl  | rio | 3   |      |     |   |   |   |  | . 197 |
| Curriculum vitae    |     |     |      |     |   |   |   |  | . 199 |
| Wunsch              |     |     |      |     |   |   |   |  | . 200 |
| Mach Hameln! .      |     |     |      |     |   |   |   |  | . 201 |
|                     |     |     |      |     |   |   |   |  |       |
|                     |     |     |      |     |   |   |   |  |       |

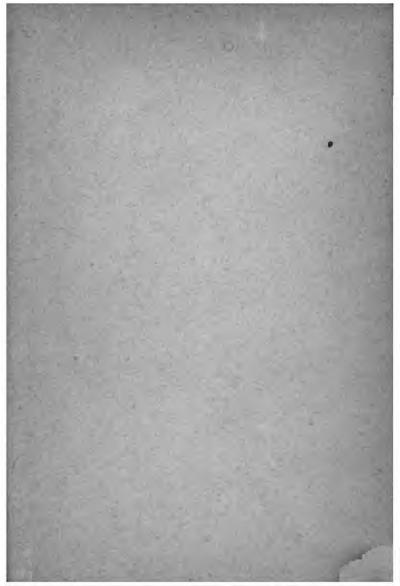

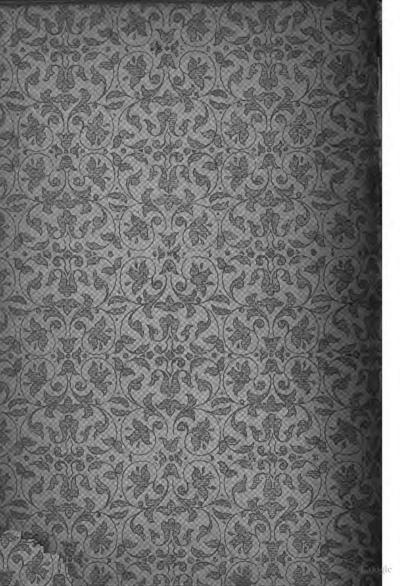



